









39

# Allgemeine Geschichte

des großen

758

# Bouern: Arieges.

Rach handschriftlichen und gedrudten Quellen

bon

## Dr. 28. Zimmermann.

Neue Ausgabe.

3 weiter Theil.



Stuttgart.

Seinrich Köhler.

1854.

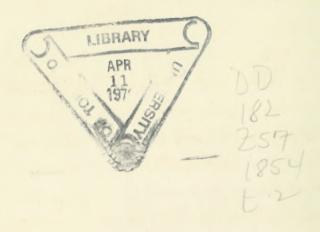

### Vorrede.

Juerst bin ich ben Freunden dieses Werkes es schuldig, die Gründe, aus denen die Bollendung desselben sich so lange versögerte, auszuklären: es sind zwei Gründe; der eine ist die Achetung gegen das Publikum, der andere die Schwierigkeit der Arbeit. Beide hängen eng mit einander zusammen. Den schönsten Dank für die freundliche Aufnahme, die meine letzten historischen Arbeiten beim Publikum gesunden, die wahrste Achtung gegen dasselbe glaubte ich dadurch zu zeigen, daß ich meiner neuesten Arbeit in Inhalt und Form so viel Bollkommenheit zu geben suchte, als mir nur immer möglich wäre: das konnte ich nicht, ohne die großen Schwierigkeiten des Stoffes, die sich erst unter der Arbeit selbst recht herausstellten, und fast mit jedem Schritt häusten, zu überwinden; diese zu überwinden, dazu ges hörten nicht Monate, sondern Jahre, Jahre des Fleißes und

ausdauernoster Liebe zum Gegenstande der Wahl in bestbenützten Stunden des Tages und der Nacht. Möge die Güte des Gansen bafür entschädigen, daß die letzten Abtheilungen die Käuser der ersten so lange auf sich warten ließen. Der Verleger hat teine Schuld daran, nur allein der Versasser; auch daran allein, daß bei drei Bänden statt zweien und bei größerem Honorar der Preis höher wurde.

Run ein Wort über bie Quellen, aus benen ich schöpfte. Die gebrudten fuhre ich hier nicht auf, ba fie jedem Gelehrten befannt find; ber Renner wird es mir auf's Wort glauben, und auch herausfinden, bag ich Alles, was nur immer von gebruckten Quellen mir juganglich war, gelefen und verglichen habe: wozu fur's größere Bublifum, bas boch nicht vergleichen fann, bie vielen hundert Bande, die ich zu diesem Zwecke vor mich genommen, in Reih und Glied mit Namen gur Schau vorzuführen? Es ware ein eitles Geprange. Für jeden Abschnitt bes erften Theiles, wo feine handschriftlichen Quellen unten angeführt find, wurde alles Befannte benütt, mas barüber im Drud erfcbienen und mir zugänglich war. Auch für die andern Theile verglich ich alles Gebruckte. Doch felbft aus ben berühmteften Quellen biefer Art, wie 3. B. aus Geobal, fonnte ich für meine Arbeit faft nichts benügen, ba fie im Lichte ber Urfunden und ber Bes richte ber Augenzeugen in einem bieber nicht geahnten Grab ober= flächlich, unlauter und unwahr fich zeigten. Gebruckte Quellen benützte ich darum nur, wo die handschriftlichen mich verließen, was nur höchst selten ganz der Fall war, und nirgends als hie und da auf sächsischem Boden. In reichster Fülle stossen dagegen die handschriftlichen Quellen für Württemberg, Franken, Elsaß, Schweiz, Desterreich, sowohl Urkunden als Berichte der Augenzeugen, oder solcher, die aus dem Munde von Augenzeugen schries ben: ich habe sie überall unter dem Tert angeführt.

Die wichtigste, vor mir für diesen Zweck von keinem benützte Duelle bilden die Akten des schwäbischen Bundes, von mir als Bundesakten im Text citirt, eine lange Reihe von Fascikeln, mancher von mehr als hundert Nummern oder Piecen \*). Sie befinden sich im Stuttgarter Staatsarchiv.

Ebendaselbst findet sich ein anderer reicher Schat für den Geschichtschreiber des Bauernfriegs: es ist die Sammlung des verstorbenen Prälaten von Schmid. Gegen vierzig Jahre sams melte dieser edle Gelehrte für eine Geschichte des Bauernfriegs, starb aber, ohne daß er dazu gekommen wäre, etwas mehr daran

<sup>\*)</sup> E. Jäger hat in feiner Geschichte Heilbronns nichts gethan, als daß er die verworrenen, unrichtigen, auch nur Fingerzeige bilden sollenden Notizen irgend eines stüchtigen Heilbronnischen Registrators, welche dieser auf den blauen Umschlag einiger Fascikel der Bundesakten hinwarf, größtentheils wörtlich abschrieb, ohne die Akten selbst, meist mit Abbreviatur geschriebene und barum nur dem ernstesten Willen lesbare Concepte, zu lesen und zu bes nützen. Es kann sich davon jeter, der will, im Stuttgarter Staatsarchiv überzeugen.

auszuarbeiten, als den befannten Auffan in ber Encyclopädie von Grich und Gruber. Ginen Theil dieser Sammlung konnte Dechste benügen; die Benügung der ganzen, an Urfunden, Auszügen aus Urfunden und Berichten von Augenzeugen höchst reichen Borsarbeit des Bollendeten wurde durch ein günstiges Geschick mir zu Theil.

Unter vielem Andern enthält diese Cammlung in Abschrift bie Sandschriften 1) von Sans Lug, Berold bes Truchfes von Walbburg mabrent bes Bauernfriegs; 2) von Niclas Thomann, Caplan zu Weiffenhorn mabrend bes Rriegs; er ichrieb theils als Augenzeuge, theils aus bem Munte bes Bürgermeisters von Weissenhorn, Diepold Edwarz, der immer um den Truchfes war, und beim ichwäbischen Bund in großem Unseben frand; bie im Jahre 1533 vollendere Sandidrift Thomann's zeichnet fich burch mehre wichtige eigenthümliche Aftenstücke aus. 3) Bon Jakob Holzwart zu Roggenburg, ebenfalls Augenzeuge bei Bielem; feine Sandschrift ift vom Jahre 1530. 4) Bon Geidler: Diese Sande idrift ift eine Abidrift ber Zeilischen Santidrift, welche ter Schreiber tes Eruchseß, "so alleweit mit und babei gewesen", verfaßt bat, und welche Seidler fpater in ber Canglei gu Wolfegg copirte.

Diese Sammlung, so wie alle andern für meinen Zweck bienlichen Atten tes R. Staatsarchivs zu Stuttgart, in bessen Gewolben so viele Archive tes chemaligen Schwabens mit ihren

Urfunden und Berichten sich versammelt haben, wurden mir mit größter Liberalität zum freien Gebrauch überlassen: eine Freisinnigsteit, die mir um so wohler that, und mich zu desto ehrsurchtstwollerem Danke verpslichtete, je weher mir zwei benachbarte Staazten daburch thun mußten, daß sie, als kaum die ersten acht Bogen meines Werkes die Presse verlassen hatten, dieses verboten, ein Werk, dem doch kein Billiger Würde und wissenschaftliche Haltung absprechen wird. — Direktion und Räthe des Stuttgarzter Staatsarchivs erleichterten mir auf die dankenswertheste Art meine Arbeit, und neben meinen verehrten Freunden, den Archivzräthen Kausler und Dechsle, bin ich besonders Herrn Archivrath von Lotter für ausopsernde freundlichste Förderung zum Danke verpslichtet.

Auch bei Magistraten und Privaten fand ich vielfach dans kenswerthen Vorschub, bei allen, an die ich mich wandte: nur bei Einem nicht, den ich auch nicht nennen will.

Wo ich ben auf urfundlichen Forschungen ruhenden gedrucksten Arbeiten Dechsle's und Benfen's, so wie den trefflichen Aufsschen Schreiber's in seinem gediegenen historischen Taschenbuche Etwas verdanke, habe ich es immer unter dem Texte angegeben; für manches Detail vergleiche der Leser diese Arbeiten: sie bestehen und sollen bestehen in Werth und Wirfung fort neben der meinigen.

Die teutsche Geschichtschreibung ist gegenwärtig in einem Umschwung begriffen, nach Inhalt und Form. Man fängt an,

nicht bloß zu fühlen, sondern zu begreisen, daß für die Kunst, Geschichte zu schreiben, auch die allgemeinen Gesetze der Kunst gelten, und daß die Geschichte Darstellung sein muß, und zwar Darstellung des Lebens, nicht Beschreibung des Todten; daß Alles im wahren Geschichtbuch in Gestalt und Verhältniß sich bezwegen und regen muß, als wär' es gegenwärtig, als handelte es vor Augen. Andererseits fängt man an einzusehen, daß, was als wahr geglaubt werden soll, auf ächte Urkunden und auf das Zeugniß unverdächtiger Augenzeugen allein sich stüßen dürse. Geschichte ist Darstellung des fritisch erhobenen Weltz und Zeitzinhalts, der thatsächlichen Wahrheit, in der Form der Schönheit. So ist die Geschichte der Alten: daber ihr nationaler, daher ihr über die Menschheit und die Zahrtausende hinlausender Einfluß, die Ewigseit ihrer Wirkung.

Richt bloß die Wahrheit, auch die Kunst gewinnt durch das Studium der Urkunden. Rur der Geschichtschreiber seiner eigenen Zeit in nächster Nähe hat den Vorzug, wie der dramatische Dicheter, das warme Leben copiren zu können: dem Geschichtschreiber der Vergangenheit bleibt, um die wahre Gestalt wiederzugeben, wenigstens das, noch eine Todtenmasse zu nehmen. Die Archive sind Gräber der Todten, und das Bleibende, Wahre ihres Wessens bilden an längst Dahins und Vorübergegangenen großentheils noch ihre urfundlich verzeichneten Worte und Thaten, ihre aufsbewahrte Eigenthümlichseit des Seyns und des Ausdrucks.

Auf diesem Wege das Leben nachzuzeichnen, war auch mein Bestreben; darum wurden bald selbst berbe Stricke nicht beseitigt, bald schwächere Lichter und Schatten gegeben, wo stärkere viel wirksamer gewesen wären: sie sollten wieder vor die Augen so, wie sie im Leben gewesen sind, und nicht anders. Ich halte es für eine Sünde, die Wahrheit in der Geschichte zu verletzen, um den Zweck einer ästhetischen Wirkung zu erreichen. Nie darf die Wahrheit der Schönheit zu Liebe, nie der gegebene Inhalt der künstlerischen Form wegen beschnitten werden. Nur so viel muß der Geschichtschreiber vom ächten Dichter und Maler an sich haben, daß er es versteht und vermag, naturwahr zu sein in Linien und Farben, das Leben getreu aus Blatt zu zaubern.

Dem Gesetze ber Wahrheit getreu muß ich folgendes bekennen. Bei der Seene des Spießiagens zu Weinsberg folgte ich
in Betreff der Zeit mehreren gleichzeitigen Berichten: in den ersten
zehen hieher gehörigen Fascikeln der Bundesakten fand sich keine
feste Bestimmung der Stunde, in der es geschehen. Erst als der
zweite Theil schon gedruckt und ausgegeben war, kam Fascikel
99. b. der Bundesakten in meine Hände, aus welchem urkundlich durch die Verhöre der am Reihen Gewesenen sich ergibt, daß
über das frische Blut der Edeln nicht die Morgenröthe des Ostermontags aufging, sondern — die Mittagssonne des Osterselteuchtete: eine halbe Stunde schon nach der Erstürmung Weinsbergs, während die meisten Bauern in den Wirthshäusern "zum

Stärlen, jum Rößlen u. f. w. zu Morgen aßen", wurden bie Ebeln friegerechtlich bingerichtet. Co viel zur Berichtigung.

Bielleicht habe ich auch sonst noch bie und da einen Nagel, ein Stisschen, das ich unter der Masse umherzerstreuter Materialien fand, ohne Fingerzeig von außen, wo es hingehöre, da
oder dort menschlich irrend am unrechten Orte eingeschlagen, wie
os der Geist mir eingab; vielleicht schlug ich auch einmal undewußt einen Nagel von nicht ganz gutem Eisen ein: ist nur das
Ganze gut und sest und in richtigstem Maaß, ein oder der andere Nagel wird mit der Zeit bemerkt und leicht nachgebessert
werden. Im Urtheil über das Ganze aber wie über Einzelnes
möge Keiner vergessen, daß es mit alten Geschichten ist wie mit
den Ruinen auf den Bergspissen: von unten hinauf schauend gewinnt man nur eine Ansicht; erst, wenn man durch Gestrüpp
und Steinschutt mühsam hinausgeklommen, hat man die Einsicht.

Um S. November 1843.

Dr. W. Zimmermann.

## Inhalts-Nebersicht.

### Erster Theil.

### Einleitung.

| Seit Control of the C | e |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Buftanbe und Kampfe bes teutschen Bolfes bis furz vor bem Ausbruch ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| Ursprüngliche Berhältniffe bes teutschen Mannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Married Bit Standing gradual and Africa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Erfter Aufftand bes gemeinen Mannes unter ben Sachfen 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 |
| Berichwörung ber Bauern in ber Mormanbie wiber bie Tyrannei ber herren 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Rampf ber Bauern in Jutland und Schonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 |
| Anfange ber geistigen Befreiung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 |
| Anfange ber burgerlichen Befreiung in ben Stabten 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 |
| Fernere Rampfe ber freien Landleute in Nieberteutschland 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 |
| Die Bauern in Rennemaren forbern mit ben Baffen ihre alte Freiheit gurudt 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 |
| Der Meister aus Ungarn ober bie politisch-religiofe Bewegung in ber Bicarbie 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 |
| Die Emporung bes Jacques-bonhomme ober bes frangofifchen armen Bong . 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 |
| Rampfe ber freien Landleute in Oberteutschland 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 |
| Moralische Wirfung biefer Borgange auf bie Nachbarlanbe 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 |
| Der Rirchenftand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 |
| Wycleff, John Ball und Wat : Tyler, ober ber Aufstand ber Bauern in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 |
| Die Suffiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 |
| Rudblid auf bas Bisherige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Das Bolf an ber Reige bes funfgehnten Jahrhunderts 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |

#### XII.

| ~ .                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Set                                                                             | 200 |
| Des Panfere von Riclasbaufen Pretigt von allgemeiner Freiheit und Gleichheit 11 | 7   |
| Die Rafebrober                                                                  | 1   |
| Untergang ter Freiben ber friefischen Bauern                                    | 6   |
| Anfange ber gebeimen Berbindungen ber Bauericaften in Oberteutschland . 14      | U   |
| Der Bunbschuh im Bruchrain zu Untergrunbach                                     | 0   |
| Der Bundschuh zu Leben                                                          | 5   |
| Die Bauernunruben in ter Echweiz gur felben Zeit                                | 1   |
| Der arme Konrad ober Roons                                                      | 1   |
| Unfug in ber Ortenau                                                            | 2   |
| Georg Dosa und die Bauern in Ungarn                                             | 9   |
| Grue Rampie ter Banern mit tem Abel in Karntben und ber windischen              |     |
| Marf                                                                            | 7   |
| Wie Die freien Bauern ju Rempten um ibre Freibeit famen 29                      | 0   |
| Urfachen bes fleigenben Drucks                                                  | 2   |
| Ebeilmeifer Durchneg ber taufent jahrigen gentigen Befreiungeversuche in tem    |     |
| Ereigniß ter Reformation                                                        | 6   |
| huttens Gutwurf auf bas teutide Belf und' Gidingens Bewegung 35                 | 0   |
| Die Predigt ber neuen driftlichen Republit                                      | 8   |
|                                                                                 |     |

# Zweiter Theil.

| Ausbruch und Fortgang ber großen Bolfebewegung. Der Aufftand im Schwarzwald | 1   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bergog Ulrich ber Beachtete und bie Bauern                                  | 36  |
| Die Bewegungemanner                                                         | 48  |
|                                                                             | 98  |
|                                                                             | 117 |
|                                                                             | 153 |
|                                                                             | 126 |
|                                                                             | 168 |
| Wefecht bei Leipheim und Jacob Wehe's Tob                                   | 175 |
| Fallichfetten ter biei Saufen im Riet, im Allgau und am Gee                 | 190 |
| Retnere Unternehmungen bes Baltringer unt bes Geehaufens                    | 203 |
| Der Berauer und Echwargwalter baufen unter bans Muller von Bulgenbach       | 207 |
|                                                                             | 208 |
| Die Bewegung im Mettenburgischen und Defter Karlftabt                       | 226 |
| Der Aufftand im Dennvalt und im Bebentebifchen. Wentel Sivler, Den-         |     |
|                                                                             | 254 |
| Unfang im Limburguden und tie Gettwaltbauferpoffe im Sallifchen             | 260 |
|                                                                             | 267 |
|                                                                             | 271 |

#### XIII

|                                                                           | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Bug von Schonthal an ben Recfar. Florian Gener und Bog von            |       |
|                                                                           |       |
| Berlichingen                                                              |       |
| Die Blutrache zu Weinsberg                                                | 284   |
| Unfang der Bewegung im Wurttembergischen                                  | 306   |
|                                                                           |       |
|                                                                           |       |
|                                                                           |       |
|                                                                           |       |
|                                                                           |       |
| Dritter Theil.                                                            |       |
|                                                                           |       |
| Der Gailborfer Saufen zerstört Murrhart, Lorch, Abelberg und bie Raifer:  |       |
| burg Hohenstaufen                                                         | 337   |
| Bang ber Dinge in den Alpen und in Desterreich.                           |       |
| 1. Religiöfe Aufregung in ber öftlichen Schweig                           | 385   |
| 2. Nothwehr ber Salzburger gegen bie Tyrannei ihres Erzbischofs .         |       |
| 3. Die Bauerschaft und bie Bergfnappen ber fünf öfterreichischen Ber-     |       |
| 200thumer im driftschen Runde                                             | 402   |
| zogthumer im christlichen Bunde                                           | 419   |
| Die freie Stadt Seilbronn bes schwäbischen Bundes und ber Bauern Freundin | 139   |
| Der Bug in's Maingifche, Gos von Berlichingen ber Bauern Felbhauptmann,   |       |
| Ariegsordnung des hellen haufens und Deflaration der zwölf Ar-            |       |
|                                                                           |       |
| titel burch ben Beilbronner Rathsherrn Sans Berlin                        |       |
| Granding, and ordering, and are                                           | 524   |
| Die haufen am Oberrsein                                                   |       |
| Thomas Münger und bie Bewegung in Seffen, im Fulbaifchen, in Thuringen    |       |
| und Sachsen                                                               | 606   |
| Die Oftfranken.                                                           |       |
| 1. Die an der obern Tauber                                                | 636   |
|                                                                           | 655   |
| Der vergebliche Landtag zu Burgburg                                       | 670   |
| Der Zug auf Würzburg                                                      | 674   |
| Marfgraf Cafimir und bie Bauern an ber Jart, ber Wernig, im Aifchgrund,   |       |
|                                                                           | 682   |
| Die Bolfstanglei und ber Berfaffungerath ju Seilbronn am Rectar           | 704   |
|                                                                           | 711   |
| Bertrag bes ichmabifchen Bundes mit ben brei verbruderten Saufen im Ried, |       |
| am See und im Allgau                                                      |       |
|                                                                           | 736   |
|                                                                           | 754   |
| Thomas Münsers Untergang                                                  | 766   |
| Di Propinsi di Maria di Maria                                             | 791   |
| Auflösung der Oberfranken                                                 |       |
| Die Belagerung bes Frauenbergs                                            | 900   |
| Wenter Bibret am Reaar und in Wurkourg                                    | 808   |

#### XIV

|                                                        |  | Geite |
|--------------------------------------------------------|--|-------|
| Auto da Fe bes Abels am Neckar und im Weinsberger Thal |  | . 817 |
| Die Pfalgraf Entwig und bie Bauern ten Bertrag hielten |  | . 819 |
| Neckarfulm und Königshofen                             |  | . 822 |
| Beltenteb Florian Geners und ter schwarzen Schaar      |  | . 835 |
| Die Sieger                                             |  | . 852 |
| Der Ausgang in Dberfdwaben                             |  | . 867 |
| Blutgericht ber Alben : Bauern am Abel zu Schlabming . |  | . 885 |
| Der Ausgang in ben Alpenlanben                         |  |       |

## Zweites Buch.

Ausbruch und Fortgang der großen Volksbewegung.



# Der Aufftand im Schwarzwald.

Wir haben im Bisherigen ein Bilb zu geben versucht, von der Stellung der Unterthanen gegen ihre Obrigkeiten, des gemen Mannes gegen seine Gutsherrschaft. Wir sahen, wie die Abgasben und mancherlei Lasten, schwer nach Zahl und Art, gerade gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts und im Anfange des sechzehnten durch Reichs- und Bundeslasten und durch die Willstühr der bedürfnisreichen Aristocratie vermehrt wurden; wir sahen, wie der arme Mann unter dem Conslicte der Gerichtsversassung litt, wie er zumal über die Bedrückungen der geistlichen Gerichte klagte, wie die Rechtspsiege im Argen lag, und was daran versbessert wurde, nur zum Bortheil der Unmittelbaren und der Städte war, auf den armen Mann aber nichts als neue Kosten wälzte. Wir sahen, wie unruhige Regungen im Bolke die Folge hatten, daß die Aristocratie die Jügel nur noch straffer anzog.

Es wurde manche Berordnung, manches Berbot da und bort gegeben, wodurch das Zusammentreten und Berabreden der Bauersichaften abgeschnitten werden sollte. Die uralte Freiheit, Gemein; ben zu halten, wurde manchfach beschränft oder ganz entzogen. Die Bolfslustbarkeiten, Hochzeiten, Kirchweihen, Wallfahrten,

Freischießen, Zunftgelage, und andere, hatten sonst vielfache Gelegenheit und Anlaß geboten, oft zusammenzukommen, und durch
Freude und Herzensergießung sich die Last zu erleichtern. Aber
war schen durch die gewaltthätige Unterdrückung des Rechtes,
durch Wegziehen seine Lage zu verändern, dem gemeinen Manne
der Fuß an die Scholle gebunden, so sollten ihm durch fast allseitige Beschränkung seiner Bolkslustbarkeiten auch die Gelegenheiten
vollends genommen werden, unter sich davon zu reden und zu
klagen, was jeder leide.

Dennoch hatte fich burch Manches, was zusammenwirkte, die Gahrung zu der Sohe gesteigert, wie wir sie am Ende des erften Buchs verlaffen haben: das lang Gefürchtete brach endlich aus.

Hatten alle herren gedacht und gehandelt, wie Gberhard, Burttembergs erfter herzog, und jener edle herr von Ginsiedel, so mare es nie so weit gekommen.

"Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, betete Gberhard auf seinem Sterbebette, ich bitte barmherziglich, du wollest mir zu erkennen geben, wann ich einmal meinen Unterthanen wider Recht gethan und überlästig bin gewesen, daß solches ihnen von meinem Hab und Gütern wiederum erleget werde, und wenn solches auch noch nicht genug ist, so bitte ich, barmherziger Gott, daß du meine arme Seele nicht entgelten lassen wollest, sondern mich hie zeitlich strafen!

Heinrich von Einsiedel hatte von seinen Boreltern eine Dorfschaft ererbt, die ehemals dem Kapitel zu Altenburg zugehört batte. Ueber die auf diesem Gute haftenden Frohnen entstand in seinem Gewissen die Bedenklichseit, ob sie nicht ehemals viel leidtlicher gewesen, folglich unbillig seien. Zwar war er in langwierigem Besignfande von seinen Boreltern her; zwar war es gewiß, daß die Bauern, auch da sie noch dem Kapitel zugebörten, Frohntenste leisten mustten, und seine Borsahren mit diesen Rechten die Dorsichaft erkauft hatten; zwar wurden sie mit dem Leichgeld verschout, und der Dienst selbst, für den Pferdner in 15 Tagen mit den Pferden und 12 Tagen Handlohn, und für den Hintersfassen in 18 Tagen Handlohn bessehend, war nach der Ansicht des

Beitalters gering; zwar hatte er feit bem Beginne ber unruhigen Bewegung unter bem gemeinen Manne eine churfürstliche Gut= icheidung für fich, welche die Bauern auch angenommen hatten, und die Aufhebung biefer Frohnen ware, ba fie mit andern Dorfe ichaften gemeinschaftlich geleistet wurden, mit mancherlei Auftogen verfunpft gewesen. Dennoch wandte ber eble Mann fich an Luther, ber ihn zu beruhigen suchte: Die Frohnen feien zuweilen zur Strafe auferlegt oder durch Bertrage erlangt worden, er fonne fie alfo mit gutem Bewiffen beibehalten, und feinen Leuten fonft in andern Sachen guten Billen erzeigen. Anfange genügte ihm biefe Belchrung Luthers, allein Die Wedanken, bag die Frohnen etwas Un= rechtes feien, schlichen fich wieder ein. Er wandte fich also an Spalatin mit ber Bitte, noch einmal darüber mit Luther gu sprechen. Luther wiederholte seine erfte Meinung, daß er die alten Frohnen, wenn er felbst fie nicht aufgebracht habe, beibehalten durfe; es fei nicht einmal gut, Rechte abgeben gu laffen, "benn ber gemeine Mann muffe mit Burben beladen fein, fonft werde er zu muthwillig." Spalatin ftimmte bamit überein. Aber Gin= fiedel fühlte fich badurch nicht beruhigt. Gbenfo wenig wurde er es burch ein neues Gutachten Spalatins: die Ordnung, welche erhalten werden muffe, erfordere ce, ben gemeinen Pobel im Baum zu halten; er habe ja biefe Frohnen nicht aufgebracht: Joseph habe in Megnyten fogar ben fünften Theil bes Ertrags eingefor= bert, und Gott habe fich diefe Unordnung gefallen laffen. Wenn er je fein Bewiffen nicht ftillen konne, fo moge er zuweilen ben Unvermögenden nachsehen, aber boch die ererbte Frohne nicht gang abthun, weil dieses den Pobel nur verwöhnen und frecher machen wurde. Denen, die nicht barum bitten wurden, follte er fie nicht erlaffen; alle Neuerung bringe Beichwerung mit fich, und alle Befdwerungen foll man nicht in Bewegung bringen. Dergleichen Laften seien auch anderwärts, und ihre Abschaffung sei nicht nur unmöglich, sondern wurde auch große Zerüttung verursachen, ja fie feien an manchen Orten viel größer. Bei folden Bewissensbebeschwerungen foll er einen Troftpfalmen zur Sand nehmen; fo rein werde es hie auf Erden nimmer zugehen, bis wir in die

Grube kommen. Das Alles aber beruhigte einen so ebeln und uneigennüßigen Charafter, wie Einsiedel war, nicht. Freilich, da man ihm die Frohnen als der heiligen Schrift nicht widerstreitend dargestellt batte, schrieb er die neuen Bennruhigungen seines Herzens nun den Eingebungen des Teufels zu, gegen den er mit Gebet und Sacrament kämpfen musse: indessen handelte er doch so, als wären es Eingebungen des guten Geistes, denn er bestimmte in seinem Testament einige seiner Einkunste zu dem Zwecke, daß davon, wenn Steuern und Dienste auserlegt würden, den Armen gelieben werden soll "zur Gegenschaß, ob etwas zu viel geschehen wäre." Spalatin bezeugte sein Mißfallen über die neuen Anstagen, und billigte dieses Bermächtniß, doch rieth er ihm, es sest nicht laut werden zu lassen, damit er die Leute nicht muthwillig, noch sich verdächtig mache.

Veider gab es nur Einen Fürsten zu ber Zeit, ber sich mit Eberbard vergleichen ließ, ber weise Churfürst Friedrich von Sachten; von einem zweiten Ginsiedel erzählt wenigstens die Geschichte Nichts, und außer jenem Heinz von Nedwiß, der sich mit Gelbst. gefältigkeit Bauernseind unterzeichnete, waren die Bauernseinde zahltes in Herrensigen, Klöstern und Städten. Ob sie sich in den leiten dreißig Jahren gebessert haben, ob der Gindruck, den der Aufftand der Kemptner Bauern, die unruhigen Regungen, die alter Orten in den Jahren 1513 — 17 drohten oder sich zeigten, bervorgebracht hatten, ein dauernder oder nur augenblicklicher gewesen war, dafür nur einige Beispiele.

Im Commer 1524 hatte sich die Noth ber Ginwober bes Donaustädtchens Leipheim, bas ber freien Stadt Ulm gehörte, so gestetgert, bas sie sich gezwungen saben, um Steuernachlaß flebentz lich zu bitten. Gin ehrbarer Rath fertigte bie Unglücklichen furz ab mit ber Entscheitung, benen von Leipheim sollen ihre Steuern

<sup>2)</sup> Manuseript in der Manuscriptensammlung des versierbenen Prälaten v. Schmid, im R. Staatsarchiv zu Stuttgart. Wir werden fortan diese Sammlung mit der Abfürzung "Mer. u. Urf. d. Prl. v. Schmid. bezeichnen.

nicht nachgelassen werben. Die ganze Gemeinden, so sahen sich noch mehr Einzelne mißhandelt. Jakob Shinger der Aeltere zu Ulm, forderte an Hans von Rechberg, den Psleger zu Kirchberg, daß er ein paar seiner Leibeigenen, die zu Kirchberg saßen, mit Weib und Kind aus der Herrschaft vertreiben solle, weil sie sich weigern, ihm die Leibhennen zu geben.

So wurden die Armen oft wegen Kleinigkeiten von den herren ber Stadte gedrangt.

Für die geistlich en Herren repräsentire wieder der Fürstabt von Rempten.

Jenen fleinen treulofen Tyrannen, Abt Johannes II., fab ber Saß seiner Unterthanen im Serbit 1507 mit Bergnügen auf ber Todtenbahre. Aber es fam nichts Befferes nach. Der neue Fürstabt war gegen die Binser und freien Leute so despotisch als feine Borganger, ja noch harter. Ber jest ein Gotteshausgut bestand, Binfer und Leibeigene, naußten sich verschreiben, die Gilten zu leiften, ohne alle Rückficht, ob und wie viel fie Schaben von ben Elementen erlitten. Ja er erzwang Bins, wo er nicht bas geringste Recht bagu batte. Beng Funt aus ber Pfarrei Bungburg hatte zu Rom fich eine Absolution ausgewirft, baß seine Chefrau, eine Freie, nicht in feinen Stand herabfinken, fondern frei bleiben folle, und war im Begriff, fein Schloß zu Illerberg an eine Stadt ober einen Bürger zu verfaufen. Aus diesen beiden Ursachen legte ihn ber Abt gefangen in ben Thurm zu Liebentann. 3m Gefangniß ließ er ihn durch feine Goldner bedroben, er folle in Stucke gehauen werden, wenn er dem Fürsten nicht zu Willen fei, und fowohl feine Frau als fein Schloß ihm zu eigen überlaffe. Schrecken machte ben schon gealterten Mann frank; auf Dieses bin ließ ihn der Abt aus dem Thurm in eine Rammer legen. Er fuchte zu entfliehen, fnupfte feine Bettgurten und Leintucher gu= jammen und ließ fich an bem Schloß herab, verunglückte aber fo, baß er ein halb Jahr barauf an ben Folgen des Sturzes ftarb.

<sup>1)</sup> Ulmer Ratheprotofoll, Montag nach Lucia.

<sup>2)</sup> Urfundlich im Stutig. Staatsarchiv.

Der Albt, nabm gleich am Morgen nach bem Fluchtversuch bas Edlog zu Illerberg mit Bewalt ein, legte auf Roften Funts eine Bejagung tarein, warf tie freie Frau tes Echloffes in's Gefangnif, und gwang ihrem gefangenen franken Mann eine Berfebreibung ab, bag er feine Frau in feinen Stand bringen und bas Edleg Allerberg an Niemand als an bas Stift verkaufen wolle, um einen durch vier Edziedemanner zu bestimmenden Rauftreiß. Aber nicht einmal biefe Uebereinfunft bielt ber Abt, fongern jog nach Kunfs Tod tie Cache bin und brachte feine Erben in großen Echaten. Bu Bodenwalz jag ber Müller frei auf feiner Müble. Der Abt forderte von ibm einen Bins barans, ber Müller weigerte fich, zu gablen mas er nicht ichuldig mar. Da brobte ibm ber geiftliche Fürft bei langerer Weigerung bie Muble niederbrennen gu laffen, und der Unterdrückte, Edyublofe mußte gablen. Die unter dem Ramen Reijegelber laufenten Kriegssteuern erhob er nach Willfubr von ben Unterthanen und achtete fich alles für recht, um die Mechte und Besigungen bes Stiftes zu vergrößern. 1

Im Jahre 1521 raffte die Peft and tiefen kleinen geistlichen Tprannen weg. Sein Nachfolger Sebastian von Breitenstein, in ter Politif tes Stiftes aufgewachsen, trat in die Fußstapfen bes Berstorbenen, ungeachtet die Unzufriedenheit um ihn her immer größer, ter Geist bes gemeinen Mannes immer trobenter wurde.

Etatt daß das Gottesbaus ben Entscheid von 1492 gehalten und alle seine Angehörigen bei ihrem Stande gelaffen batte, hatte es blos seit Menschengedenken hunderte von Personen um die Freiheit oder die Rechte freier Zinser mit Gewalt und Trenlosigkeit gebracht. In ten bei den landschaftlichen Acten vorhandenen Notteln sind viersbundert Falle dieser Art aufgezählt. Nicht zusrieden damit bäufte der neue Abt die Luften, Ungerechtigkeiten und Gewaltthaten, als wollte er in drei Jahren mehr thun, als alle seine Borgänger zusammen.

Die Lantstener, welche als Schirmgelt erhoben murte, und jeuber achehundert Pfund Seller beirng, erhöbte ber Abt gulent auf 1266 Pfunt Pfenninge, und legte gutem ben Unterthauen

<sup>1)</sup> Rad Saggenmüller, Gefd. v. Kempten, aus fliftischen und flädtifden Urfunden und landicafel. Acten im Munchener Archiv.

eine Kriegostener auf; fo mußte ein Bauer, ber guvor funf Schillinge gegeben batte, jest fünf Pfund oder fünf Gulden, also das Zwanziafache des Früheren geben. Sofe, die urkundlich lehenfrei waren, wurden als leben eingezogen, von Gütern, die nie mit einem Zehnten belaftet gewesen waren, der Zehnten erpreßt, und ben Gutsbesitzern die alten Briefe, die ihre Behntfreiheit bewiesen, abgenommen. Die Beständer von Gotteshausgütern mußten Reverse ausstellen, daß sie bei Strafe des Beimfalls der Buter und aller Zugehör nicht flüchtig noch ungehorsam werden, auch keinen fremden Schut annehmen wollten. Bon freien Zinfern wurde der britte Pfenning als Rachsteuer, und beim Pacht von Gotteshaus= gutern das Gelübde abgenommen, bem Gotteshaus gericht= bienft= ftrafbar und botmäßig fein, Steuer, Reisegeld, Kagnachthennen, Fall- und Sauptrecht, Gilten, Grasgeld und Chrichag geben gu wollen. Echulden, die das Gotteshaus an Bauern fchuldete, gahl= te der Abt auf eine gang besondere Beise. Forderten sie die Deimzahlung, fo fagte er diefe ihnengu, jobalt fie fich an das Gottes= hans verschrieben. Thaten sie dieß aus Roth, um zu ihrem Gelde zu fommen, hatten fie die Berichreibung ausgestellt und war diese in bas Urchiv des Gotteshauses sicher niedergelegt, so erhielten sie doch Nichts, ber Abt gablte bas ihnen Schuldige nicht, und sie waren doppelt betrogen. Wollte fich einer muchfen, fo wurde er mit Befängniß und Retten, mit Ausschließung von Rirche und Sacrament fo lange murbe gemacht, bis er einen Gid ablegte, weder bei dem Raiser noch bei andern Gerichten flagen und Recht suchen zu wollen.

Das Gotteshaus that erst noch, als ob soldes Alles in Ordnung und in Form Rechtens wäre, als hätte es allen Fug dazu: habe doch vor dreißig Jahren schon solches bestanden, die Landschaft die Sache zu Gericht gebracht, aber nicht fortgeführt, somit sei diese Dienstbarkeit in der Hauptsache ersessen und ver jährt!

Bon wie vielen größern und fleinern geiftlichen herren könnte nicht Achnliches actenmäßig nachgewiesen werden! Thaten, beren

<sup>1)</sup> Nach Saggenmuller und mehreren bamit übereinstimmenden, aus tem temptifchen Archiv v. Pralat Schmid copirten Actenfluden im Stuttg. Archiv.

geringste es waren, daß ein Abt wie der Ursperger einen Bauern, weil er bei seiner zweiten Berheirathung den üblichen aber nicht rechtmäßigen Brautlauf zu geben sich weigerte, gesangennehmen, statt des Entwichenen den Sohn von den rohen Söldnern greisen lassen wollte, daß dieser sich zur Behre setze, der Bater hervorskam, mit andern Bauern den Mißhandelten besteite, und daß der Abt die Güter der Entwichenen einzog, als welche sich an Dienern des Gotteshauses vergriffen, und es schon viel sur die Bauern war, wenn der eine oder der andere Herv, dessen Beistand sie anziesen, von dem Abte verlangte, sie nicht ungehört Rechtens zu strafen. Und die größeren geistlichen Herren waren um diese Zeit lauter Edelgeberene, und sie dachten und handelten nicht sehr verschieden von dem weltlich en Abel, den Bauern gegenüber.

Gin Bäuerlein hatte im Jahre 1494 in einem Bache, ber bem Beren von Eppfiein geborte, einige Krebse gefangen. Der Ebelberr ließ ihn greifen und ichiette nach Frankfurt binein, um ben Scharfrichter zu erbitten, bamit er bas Bauerlein fopfe. Der Rath ber freien Ctadt meinte: "Der Arme fonne bes Rrebfens wegen ten Rechten nach nicht bingerichtet werben," und fchlug fein Gejuch ab. Der Berr von Eppftein aber verichaffte fich an= berswoher einen Scharfrichter, und ließ dem Bauern den Ropf abichlagen. 2 Go bußten fleine Junfer Landleute ber leichteften Ber= geben wegen, mit bem leben. Alle batte feiner baran gebacht, bag, wo tas Menschenleben jo gering geschäpt wird, bag es ber gemeine Mann jeden Augenblick um einer Kleinigkeit willen verlieren fann, er es jelbft werth an halten verlernen, und es ibm gulent nicht viel foften muß, feinen Ropf auf einen Burf gu fenen, der ibm jedenfalls Rache, möglicherweise Sieg und Ber= befferung bringen fann. Ja es war, ale wollten bie Gbeln es barauf anlegen, tem armen Mann bas leben recht wertblos gu maden. Unter vielen Studen, burd bie fie gedrängt feien, flagten im Jabre 1524 bie Bauern ber Grafen von Lupfen und Fürsten-

<sup>1)</sup> Actit. aus b. Montfortiden Ardiv in ber Sammig. bes Prl. v. Schmit.

<sup>2)</sup> Urtundlich aus b. Frankf. Archiv. Rirchner I, 507.

berg, "daß sie weber Feyer noch Ruh möchten haben, vielmehr am Feiertag und mitten in der Erndte müßten sie der Gräfin Schneckenhäuslein suchen, Garn darauf zu winden, und für sie Erdbeer, Kriesen und Schlehen gewinnen und anderes dergleichen thun, den Herren und Frauen werken bei gutem Wetter, ihnen selber im Unwetter, und das Gejägd und die Hunde liesen ohne Achtung einiges Schadens. 146

Bon frommen Mannern, welche die granfame Lage bes armen Bolfes in den Werktagen mit Augen gesehen hatten, und welche bie Furcht Gottes trieb, ihre Mitmenfchen, ihre Bruder gu erleichtern, war einst mancher Feiertag, mancher rothe Tag zwischen Die Reihe ber schwarzen Tage eingeschoben worden, weil am Feiertag nach dem Kirchengesethe der Leibeigene ruben oder sich selbst gehören follte. Aber Belena von Rapolistein, Die Brafin von Lup= fen, fummerte fich nicht um die Ordnung Gottes weder in ber Rirde noch in ber Natur. Um Feiertage, am Tage ber Erholung von Arbeit und Sorge, befahl fie ihren Unterthanen, für ihren Ruben, ihren Gaumen zu grbeiten; im schonen Commerfeiertage, wo felbst bas Infect, Die fleinste Mucke frohlich glücklich im Connenftrahl fpielt, follte ber Bauer feine Sflavenkette, unter dem wallenden Erndtesegen des Jahres der Leibeigene seinen Fluch nicht vergeffen. Ihr Gemahl war als ein sonderlicher Feind ber Bauern berüchtigt,2 und Graf Friedrich von Fürstenberg, nicht ju verwechseln mit seinem Bruder Wilhelm, ftand mit feinen Unterthanen jo, daß fie, ale er in einem Treffen verwundet wurz be, unter fich fagten: "fturb unfer Serr, das Gott wollt', fo mußten wir vor Leid rothe Rappenzipfel tragen."3

Wie weit es gekommen und wie sehr das Weitgekommene verbreitet war, begreift man recht, wenn man die sonst so wenig weichen Herren der Stadt Um die gemeine Versammlung des schwäbischen Bundes "unterthänig und fleißig bitten sieht, wo sie

<sup>1)</sup> Anshelm Bern. Chronit VI. 298. Manufer. ber Billinger Chronif.

<sup>2)</sup> Andhelm a. a. D.

<sup>3.</sup> Anshelm a. a. D.

horten, daß die armen Leute tyrannisch ober unbilliger Weise besichwert wären, in demselben ein gnädig und gunftig Einsehen zu thun, damit die Armen wider die Villigkeit nicht beschwert werden. 1)"

Es ware zu wünschen und zu hoffen gewesen, daß die, welche so lange durch den ungerechten Druck Schuld auf sich geladen hatten, endlich, als sie die von ihnen ausgesäte Unzufriedenheit und Wiederstählseit um sich her aufschießen sahen, wenn nicht zur Reue und Bergütung, boch zur Mäßigung bereit gewesen wären.

Aber sie suhren fort, ber Langmuth Gottes und bes Bolfes Sohn zu sprechen, als ob es keinen Tag ber Bergeltung gabe: ber weltliche Atel suhr fort, seine ritterliche Stärke zur Unterstrückung, die geistliche Aristocratie ihre kirchlichen und weltlichen Waffen neben ber Unterdrückung zur Berfinsterung bes Bolfes zu mißbrauchen.

Und schon fing ber gemeine Mann wieder an, nicht nur "zu fragen, von wannen der Teuset so viel Servitut, Zehnten und Frohnen hergeführt habe, "2 sondern da und dort begann er sich thätlich wider die Leistungen zu seinen. Im Bisthum Augsburg war eine Dersichaft schon im Jahre 1515 so ungehorsam, daß deße wegen beim schwäbischen Bund Auzeige geschah. Im Jahre 1523 übten die Bauern in den Klöstern Elchingen und Schussenzied Gewaltthätigkeiten. Aussaugs April des Jahres 1524 weiz gerten sich die Bauern des Abts von Marchthal, ihm zu steuern und zu reisen. Im Mai fündeten die Unterthanen der Abtei St. Blassen ihrem Herrn, dem Abte Johann, die Entrichtung aller Leibeigenschaftgebühren ab, und wollten frei gehalten werden, wie andere Landschaften. Im Juni brachte Ludwig Conradter, Bürgermeister zu Memmingen, auf dem Städtetag zu Ulm vor,

<sup>1)</sup> Ulmer Rathsprotofoll.

<sup>2)</sup> Geb. Frant.

<sup>3)</sup> Acten bes fcwab. Bundes im Stutig. Archiv.

<sup>4)</sup> Urfd. des Beingarter Archive ebendaf.

<sup>5)</sup> Abschied bes schwab. Bunds v. 10. April.

<sup>&</sup>quot;) Mus tem oberrhein. Provinzialardin in S. Schreibere Tafdenbuch.

daß bem dortigen Spital der Rirchenfag, Behnten und alle Obrigfeit im Fleden Steinheim zugehöre, daß aber die Bauern weder großen noch fleinen Behenten geben wollen. Seine herren feien ferner in Sorgen, es möchten die aufrührerischen Monche im ba= figen Augustinerklofter beute ober morgen aus dem Rlofter laufen, und Relde, Gefdmeibe und andere Rirdenvrnate mitnehmen. Much die Frauen in ben Klöftern feien wägig und aufrührerifch, eine von ihnen habe erft neulich einen Karthäusermonch von Buchs= beim geheirgthet; auch diese Rloser konnten geplundert werden, ber Rath bitte alfo bie Stabte um ihr Butachten. Die Antwort war: ber Rath folle gegen bie Bauern erft bie Gute gebrauchen, und nur bann, wenn biefe nichts vermöge, mit ber That vorfahren; ici es ihm aber zu ichwer, so moge er es an ben ganzen Bund gelangen laffen. Die Ornate follen fie forgfältig verwahren, laufen Monche oder Nonnen davon, so muffen sie ihr Abentheuer barum beiteben. 1)

An so vielen Orten Oberschwabens zuckten schon in der ersten Hälfte des Jahrs 1524 Flämmchen aus dem Boden: was Anfangs August in der Landgrafschaft Stühlingen ausbrach, war schon ein kleines Feuer; hier fing es an, und bald war es ein großer Brand.

Da wo sich der Schwarzwald südöstlich gegen das obere Rheinsthal streekt, in dem alten Alpegau, den die Butach vom Klettgau scheidet, lag die Landschaft Stühlingen, oberhalb Stühlingen die öftreichische Grafschaft Hauenstein, unterhalb desselben die Landzgrafschaft Fürstenberg mit den Quellen der Donau in der Baar, welche Alles in sich schloß, was zunächst an der Südseite des Schwarzwalds lag. Weiter östlich dehnte sich das Hegau, zwischen dem Rhein, der Donau und dem untern Bodensee und noch weiter östlich schloß sich daran der Linzgau, der westlich an den Hegau, nördlich an den Federsee, südlich an den Bodensee und östlich an das Flüsschen Schussenste; die Grenzen des Linzgau's und des Rheingaus stossen in einander. Das Rheingau hieß das Thal

<sup>1)</sup> Aus d. Pflummernich. Annal. Biberac. Manuscr:

vieffeits und jenseits des Rheines. Das große Algan beschloß diese Reihe von schönen Landschaften, jenes Hochland, das fich uns mittelbar an die Alpen lehnte.

Diese Gegenden waren es, in welchen einst Joh Friz und jener geheimnisvolle Beltlin auf und ab woben, und sie sind es auch jest, über welche das Feuer zuerst sich verbreitet; in Stühslingen fing es an. Landgraf von Stühlingen war Sigismund II. Herr von Lupsen, der sich nach seinem Stammschloß Hohenlupsen in der Baar schrieb, der Gemahl Helena's von Rapolissein. Das Schneckenhäuslein- und Erdbeersammeln am Feiertag und in der Erndte gab den Anlaß zum Ausständ.

Man hat feinen Grund, die Wahrheit diefer Erzählung in 3weisel zu ziehen, wegen der Kleinlichkeit der Sache, durch welche die lang vorhandene Gährung zum Ausbruch fam und zu der großen Volksbewegung wurde, die bald über einen weiten Theil Europa's hinlies. Unbedeutende Dinge und Geschichten haben manchmal schon ten Ausbruch großer Staatshändel und Kriege herbeigeführt, und es ist eine anerkannte Wahrheit, in großen politischen Krisen führen die kleinsten Vegebenheiten oft zu ganz unvorhergeschenen Folgen.

Ge war wahrscheinlich ber Feiertag Johannis bes Tänsers!
jelbst, an welchem die Gräfin die Geduld der Stühlinger überzreizte. Das dumpfe Murren des Unmuths wurde jezt zum Handeln. Die misvergnügten Bauern hatten in Kurzem es bahin gebracht, daß Stühlingen, Bondorf, Ewatingen, Bethmaringen und andere Bauerschaften, ihrem Herrn die Frohnen, Jagd, Fall und Lehenspflicht auffündigten, es waren in wenigen Tagen ihrer sechshundert. Sie fanden ein Haupt an Hans Müller von Bulgenbach, einem nahe bei Stühlingen gelegenen St. Blasischen Dorfe.

Sans Muller war ein Rriegemann, ber bie Telbzuge wider Ronig Frang von Frankreich mitgemacht hatte, und bas Baffen:

<sup>1) &</sup>quot;Unno 1524 ungefährlich um Zeannis — in ber Erndt." Manufer. ber Billinger Chronif.

und Kriegshandwerk wohl verstand, durch sein Aeusseres und durch natürliche Beredtsamkeit, durch Schlauheit und Welterfahrung ein tüchtiges demagogisches Talent.

Sie machten ein Fähnlein, schwarz, roth und gelb, 1 also nach den Farben der Reichsfahne, und schon am Bartholomäustag, den 24. August, zog er an der Spize von zwölschundert Bauern nach Waldshut, unter dem Schein des Kirchweisbesuchs, denn die Waldshuter Kirchweih siel auf diesen Tag. Zu den früheren Sechshundert hatten sich bereits die Bauern des Grasen von Sulz, wie die des Freiherrn David von Landeck gesellt, und die Hintersassen von St. Blassen.

Waldshut, die vierte Schwester der östreichischen sogenannten Waldstädte, Laufenburgs, Säckingens und Rheinfeldens, am Hochzgestade des Rheins, und im Angesichte der Schweiz gelegen, war gerade gegen Destreich in einer Art Kriegszustand.

Hier machten die Bauern mit den Bürgern Gemeinschaft tagten und beriethen über ihre Sache und errichteten einen Bund, den sie die evangelische Brüderschaft nannten. Jeder, der darein treten wollte, der sollte jede Woche einen Bazen in die Bundescasse einlegen, um davon die geheimen Boten zu beföstigen, welche ihre Briefe nah und fernhin durch Deutschland tragen sollten, um alle Bauerschaften für ihre Sache aufzumahnen und zu gewinnen. Sie schrieben und sandten geheime Botschaften aus in's Hegau, Breisgau, Suntgau, nach Schwaben, nach Franken und nach Thüringen hinein, in's Elsaß, den Rhein hinab und zu den Bauern an der Mosel: "Sie wollen ihren Herren nicht mehr geshorsam sein, keinen Herrn haben als den Kaiser, diesem seinen Tribut geben, er sollte ihnen aber nicht einreden: sie wollen alle Schlösser und Rlöster, und was den Namen geistlich habe, zerestören."

Es mag ohne Zweifel, wie wir aus fpateren Schreiben bes

<sup>1)</sup> Richt weiß, wie die Billing. Chron hat; fondern gelb, wie das Manufer. der St. Blafischen Chronit berichtet.

<sup>2)</sup> Manufer. ber Billing. Chronit.

obersien Hauptmanns Hans Müller von Bulgenbach abnehmen fönnen, in ten Botichaften, die sie sie sin alle Lande" ausgehen ließen, der Plan mit ein bischen andern Worten gezeichnet gewesten sein, als wie ihn furz und schlicht die feindliche Billinger Stronik gibt: die Hauptsache bleibt, zu Waldshut und in der evangelischen Brüderschaft waren Köpse, fähig genug, den kühnen und großen Gedanken zu fassen oder zu begreisen, die unter zahllosen Kerren zersplitterten Bauernkräfte zu Ginem Zweck und Ziel, zur Wiedergewinnung der alten Freiheit, der Reichsfreiheit, und zum Umsturz der bisherigen undpristlichen Verhältnisse zu vereinigen, durch das ganze deutsche Reich Vrüderschaften zu stiften und zu bewassnen, und durch regelmäßige Correspondenzen und Voten sortwährend unter sich im Verkehr zu erhalten.

War ter Geist tes totten hutten, ter biesen Gebanken früher wirklich hatte, auf die Bauern übergegangen, war gar jener Karstbans, ber in tiesem Jahre nach bem Berichte ter Stadt Freiburg bier herumgezogen sein und die Bauern bes Schwarzwalts zu einem Bundschuh aufgesordert haben soll, nur ein Nachtreter von Ulrich hutten selbst, ter vielleicht unter dem in seinen Schriften so oft gebrauchten Namen Karsthans von dem Landstuhl sich in diese Gegenden gewendet hatte?

Wehört der Gedanke hutten an, so gehört die Aussührung beffetben auch in tiefen Landen, wie wir bald sehen werden, Diesmand anderem, als Thomas Munher.

Sobald tie Runde von ten unruhigen Bewegungen an bie Fürsten, Herren und Stätte, tie ben schwäbischen Bund bildeten, kam, schieften sie Graf Wilhelm von Fürstenberg an die Bauern, um durch gütliche Worte sie zu beruhigen und sich genauer über tie Dinge zu unterrichten. Diesen erklärten sie, "sie seien nicht evangelisch, und sie baben sich nicht des Evangeliums wegen zusammenrottirt.") Dem Grafen von Lupsen und dem von Sulzmußte es, als die gütlichen Versuche nichts fruchteten, um so une beimtlicher werden, als die Unterthauen beider im Schweizerfriege

<sup>\*)</sup> Gerbert aus ben Paralip, ad cale, chronici Abb. Ursperg.

die Partei der Eidgenoffen genommen hatten, und fie wegen ihrer schweizerischen Gesinnungen und ihres Strebens nach Freisbeit von ihnen nach dem Kriege hart mitgenommen worden waren.

Die Bauern im Rlettgan, worin Graf Rudolph von Gulg Landgraf war, waren zuerft nichts weniger als geneigt, mit benen von Stüblingen gemeine Cache zu machen, und gewaltsam vorzugeben. Gie suchten vielmehr aus Furcht vor den emporten Rach= barn, die fie neckten und beunruhigten, Schuz und Silfe bei ben Bürchern. Ihr Graf Rudolph von Sulz, Erbhofrichter bes Sofgerichts zu Rottweil und erster Rath der öftreichischen Regierung gu Innsprud, hatte feit einem Jahre Sans von Seidegg gu feinem Statthalter im Rlettgau gesetht. Auch Diefer schickte mit ben Abgeordneten ber Bauern auf Bitte b. rfelben einen von Landrich: ten, namens Peter, nach Burch, und bat durch fie um Wiederher= ftellung bes Friedens und der Sicherheit. Die Bauern legten 44 Klagartifel und Wünsche gegen ihre herrschaft bem Rathe gu Burch vor, und als diefer fragte, ob fie fich nach feinen Berordnungen richten, und 3wingli's Meinung annehmen wollten, ant= worteten die Bauern mit Ja, Beidegg's Abgefandter aber fagte, er babe bierüber feinen Auftrag. Bugleich erflärte ber Rath, wenn fie glauben, daß ber Graf und feine Amtleute bem Evangelium nicht zuwider seien, noch die Unterthanen zu den alten Rirchengebräuchen zwingen wurden, fo wolle er an hans Müller von Bulgenbach und feine Gefellen febreiben, baß fie im Rlettgau, bas der neuen Lehre nicht zuwider sei, nicht mehr schädigen. Der Rath ichrich auch tem Bauernoberften bes Schwarzwalds, und mit autem Erfolg. 2

Man sieht, die Zürcher suchten den Untaß der Unruhen allein in religiösen Gründen: nach der Bauern eigener Aussage waren es aber vorerst und vor Allem rein weltliche Ursachen, und damit stimmen die Aussagen von Zeitgenossen jeder Farbe überein.

<sup>1)</sup> Urfb. in ber Sammig. bes Prl. v. Schmib.

<sup>2)</sup> Aus dem Archiv ju Thiengen in der Sammlg, bes pril. v. Comit.

<sup>3) &</sup>quot;Weil gegenwärtige Aufruhr ber Unterthanen wider ibre Obrigfeiten mehrentheils in ihren vermeinten Beschwerden, in Reichung 11.

Edwn zu Unfang Auguste batte fich ber fdmabifche Bund über die überbandnehmenden Unruhen unter bem gemeinen Manne berathen. Er berieth fich aufe Neue, und versprach ben von ihren Unterthanen bedrohten Berren eilende Silfe. Erzberzog Ferdinand, an welchen als feinen Schirmberen ter Graf von Lupfen fich gu aleicher Beit mandte, erließ ein Mantat an bie Bauern fich rubig gu balten, und ibre Beschwerden vor einer von ihm ernannten Commiffion am letten August zu Radolfzell vorzutragen. Die vit und wie lange batten tiefe ihre Beschwerten und Webrefte an tas Reichstammergericht gebracht, ohne bag fie Gebor ober gar Schuz gefunden batten! Jest follten fie Abbilfe von einer erzberzoglichen Commission boffen, und in diese Commission waren neben Georg ven Frundsberg, Chriftof Juchs von Juchsberg und einigen Abge= ploneten des ichmabischen Bundes namentlich auch gemablt Graf Rudolf von Gul; und Sans Immer von Gilgenberg, ter vorderbitreichische Statthalter, ber zu Enfisheim fag und beffen Wefinnung die Bauern wohl fannten.

So war es natürlich, daß von den Bauern Niemand vor der Commission erschien, auch das Mandat des Erzherzogs wurde ebensowenig von ihnen beachtet, sie blieben unter ihrem Fähnlein versammelt.

Zugleich mit der Anordnung ber Commission hatte ber Erzeberzog zweihundert Pferde und 1500 Fußfnechte mit 4 Stückebiehen, 6 Schlangen, und 100 Hackenbüchsen nebst 25 Böcken aufgeboten, 200 Reiter dazu hatte Truchseß Georg von Baldeburg zugesagt. Da diese nicht sogleich beisammen waren, beschlossen die Herren in einer zweiten Conferenz am 3. Septbr. zu Bell, in

Sauptrecht, handlohn, schuldiger Diensibarfeit, auch fleinem Zehnten beruben." – Schreiben einer Reichsstadt an die Stadt Ulm, Urfd. in der Zammlg. des Prl. v. Schmid. Das Manuscript ber Weissensberner Chronif sagt: "Ihr erfied Bernehmen ging gegen die Obrigstetten, von der sie mit Diensen, Gilt und Leibeigenschaft beschwert waren, woven sie frei sein wollten." Der gleichzettige Polzwart gibt als Sauptursache die allzugroßen Ubgaben und allzuschweren Dienste und bie verschuldeten Bauern an.

den nächsten 8 Tagen noch mit den Bauern in Schaffhausen, welches den lehtern genehmer war, zu unterhandeln; inzwischen sollte jeder der Herren "durch Weibsleute und andere der Sach taugliche Kundschaft" ausfundschaften, "wo die Bauern liegen, was ihre Praktik, ihr Fürnehmen und ihre Anschläg, wie stark, und was ihre Hoffnung Trost und Hilse wäre." Auch übernahm die Regierung zu Ensisheim, zu sorgen, daß den Bauern weder Zusuhr noch Zuzug aus dem Elsaß käme.

Im Namen des Grafen von Lupfen erschien der Stadtschreis ber Bollstetter von Zell auf dem Tage zu Schaffhausen, und verslangte, die Bauern sollten ihrem Herrn ihre Fahne ausliesern, knieend ihr Unrecht abbitten, und den verursachten Schaden verzätten. Da der Graf nichts weiter bot, als daß er dann verzeihen und es beim Alten bleiben würde, hatten sie zu seinen Vorzschlägen keine Lust.

Indessen hatte sich nur langsam ein Theil des aufgebotenen Kriegsvolks gesammelt. Um gewiß zu sein, ob die Vauern nicht von den Eidgenossen unterstüht würden, schrieben die Herren unterm 14. September nach Schaffhausen, Kaiserliche Majestät wolle ihre ungehorsamen Unterthanen gebührend strafen, was man sich dabei von den Sidgenossen zu versehen habe? Diese antworteten, mit dem Vauernwesen befassen sie sich nicht; thäten die Ihrigen dergleichen, so wollten sie dieselben ebenmässig dafür strafen.

Hans Müller von Bulgenbach hatte auch die Bauern ob dem Schwarzwald an sich gezogen, und rückte von Bachen über Löffinzgen, Lenzfirch, Neustadt, Scholach und Urach am 30. September nach Furtwangen, am 1. October in's Bregthal und nach Bräunzlingen, am 2. October nach Hülzingen, wo am folgenden Tage, einem Sonntag, Kirchweil war.

Hier famen neue Schaaren ber evangelischen Brüderschaft mit ihm zusammen, aus bem Hegau, bem Höri, ben Besichungen bes Abts ber Reichenau, und andern Gemeinden bes Bischofs von

<sup>1)</sup> Prototoll ber Berhandlung zu Bell.

<sup>2)</sup> Manufer. ber Billing. Chronik.

Constauz, mit ihrem Sauptmann, hans Maurer, und es wurden weitere Berabredungen getroffen. Schon am 11. October standen über vierts halbtausend Mann unter ber schwarzrothgelben Bundessahne. hans Müller zog sich mit ihnen in eine sichere Stellung bei Ewatingen und Nietheim zurück, als er vom Anzug ber herren hörte. Seine Leute waren großentheils noch erst blos mit Gabeln, Sensen und Alexten bewassnet.

Dennech hatten die Gerren eine gewisse Schen, sie anzugreisen. Sie hatten in dem Städtchen huffungen und um dasselbe her nicht über 800 Fußfnechte und 200 Pferde beisammen, und der Aufstand seste sich mit jedem Tage weiter fort. Gine Niederlage im jesigen Augenblick ware von den gesährlichsten Folgen gewesen. Dazu fam, daß die Stadt Schaffbausen die nachdrücklichsten Borzstellungen gegen eine Ueberziehung des Alpegaus und Klettgaus machte.

Schaffhausen hatte namentlich in der Landgrafschaft Stühlingen viele Besigungen, welche beim Ausbruch eines Kampses von dem Kriegsvolf der Herren wie von den Bauern starker Beschätigungen ausgeseht waren. Darum sprach dieser Canton ernstlichst dagegen, die Herren mußten obnedieß nichts mehr fürchten als sest mit den Gidgenossen in einen Krieg verwickelt zu werden, oder nur sie zu beleidigen, und so nahmen sie aus mehrsacher Ruchscht das Anerbieten Schaffhausens gerne an, daß der Canton gemeinschaftlich mit den Commissarien der Regierung den Weg der Bermittlung einschlagen wolle. Als aber Schaffbausen die Bergleichoverschläge im Ginzelnen machte, erklärten die Herren, sie können ohne Bissen des Erzherzogs Ferdinand und des schwäbischen Bunds, die Bauern, sie können ohne Borwissen und Willen aller Bauerschaften, die mit ihnen im Bunde seien, die selben nicht annehmen.

Der Winter war vor der Thure, es war fur das Kriegsvolf nicht die Zeit, wo es gerne zu Felde lag. Gin Stillstand erschien ben Herren als das Wünschenswertheste.

Da gingen Sans von Friedingen, des Bijchofs von Conftang Speimeister, Werner von Sbingen, der Bogt zu Bohlingen und

zwei bes Naths von Ueberlingen in bas Lager ber Vauern zu Ewatingen, und handelten mit diesen bahin, daß sie sich mit ihren Herren entweder in Güte vertragen oder ihre Sache einem Berzmittlungsspruch überlassen sollten. Auch Graf Sigmund von Lupfen sollte die gleiche Ginladung erhalten, und seine Entschließung abgewartet werden. Das Landgericht zu Stockach sollte die Bezschwerden untersuchen, und die Bauerschaft sich indessen ruhig verhalten. Die Bauern nahmen den Borschlag an, und wie das Kriegsvolf der Herren abzog, gingen auch sie auseinander.

Es ware zu viel von der Masse erwartet, wenn man erwarten wollte, daß jeht Alles sogleich ruhig geworden wäre, und ohne Störung jeder sich zu seiner Hütte begeben hätte. Es war allertei Bolf unter dem Bauernhausen. Lag dem größten Theile seine Befreiung oder Erleichterung an, so hatten doch auch viele an dem Müssiggehen und Umherschweisen ein Gefallen. Gine solche umfchwärmende Schaar Hogauer und Klettgauer kam der schweizerischen Grenze zu nahe. Die von Schaffhausen und Zürch ließen sie durch Abgeordnete bedeuten, ihr Gebiet nicht zu betreten, und die Ihrigen nicht unruhig zu machen, sondern sich ihrer zu müßigen.

Als die Abgeordneten sie nach dem Zweck ihres Streifzugs fragten, sagten sie, "sie ziehen herum wie die Krähen in der Luft, wohin sie das Gotteswort, der Geist und ihre Nothdurft weise." Auf das Berlangen, keine Gemeinschaft mit den Bauern beider Städte zu suchen, und sogleich umzukehren, meinten sie, sie können das ohne ihre Brüder nicht zusagen, doch gingen sie zurück.<sup>2</sup>

Es hatte seinen guten Grund, daß die schweizerischen Eidgenoffen die schwäbischen Bauern nicht nahe kommen lassen, noch
jeht, da diese dasselbe thaten, was sie, die Schweizer, früher gethan
hatten, sie in ihren Freiheitsbestrebungen unterstühen wollten. Unter
den Cantonen selbst war Zwiespalt, Zürch, Schaffhausen und Appenzell
huldigten der neuen Lehre, Basel, Solothurn, Bern und Glarus

<sup>1)</sup> Schreiben bes Bürgermeisters Freiburger von Ueberlingen.

<sup>2)</sup> Eidgenoff. Abschied. Auch Andhelm VI. 299.

neigten sich bazu hin, hielten es aber noch öffentlich mit den Altzglandigen, Lucern, Uri, Schwiß, Unterwalden, Zug und Freiburg bingen fest am Alten und zeigten sich offen seindlich gegen das Neue und die, welche diesem huldigten. Sie sahen, wie die Herren in den deutschen Landen umber, in der neuen Lehre den Duell alles Ungehoriams und der Empörung. Denn auch ihre Bauern regten sich und waren widersezlich, seit dem Frühling dieses Jahres.

"Die religiösen Neuerungen, sagte ber Sprecher ber zehen nicht resormirten Cantone, machen bas Bolk so unruhig, bag bies sich weigere, Zinie, Zehnten und andere Leistungen zu entrichten, babei im Glauben siehe, es sollte Alles gemein sein, und bie Obsrigkeit bermaßen verachte, bag ber Untergang ber Schweiz baraus entstehen könnte.

Besonders im Thurgan gabrte es in der Banerschaft. Thurganer Banern schwuren, sich den Bart nicht abnehmen lassen zu wollen, bis sie freie Thurganer wären. In Toggenburg weigerten sie den Zehnten, ebenso im Sarganserlande und im Abeinthal. Die Klöster St. Gallen, Rorschach, Münsterlingen, Kreuzlingen, Feldbach, Tänifen zitterten vor den Drohungen ihrer Banern. In der Mitte Inst's hatten die Iburganer die Karthause Ittingen ausgeplündert und verbrannt. Besonders dieser Borfall war von großem Ginfluß auf das Benehmen der Gidgenossen gegen die Banern in Schwaben.

Joseph am Berg, bes Cantons Schwis Landvogt im Thurgan, batte auf einem ber letten Tage zu Zug bie Zustände bes Thurgans, bie Aufregung ber Bauern und die Predigt ber Prätifanten auf's Greuffe geschildert, und die Eidgenoffen batten auf seinen Bortrag bin ihren Landvögten in den Landgrafschaften Baten und Thurgan Beschl und Bottmacht gegeben, jeden, wer er ware, Jung oder Alt, Weib oder Mann, Geschlich oder Weltlich, so der neuen Lebre anhinge, vor allem die rechten Hauptsächer einzuziehen und gesänglich zu verwahren, bis sie gestraft werden könnten.

<sup>2)</sup> Urfundlich bei Zellweger.

Vier Gemeinten tes Thurgans, Ober = und Unterstammheim, Außbaumen und Waltalingen standen unter tes Thurgans hohen und deren von Jürch niedern Gerichten: diese hatten, wie Jürch selbst, Meßopser und Heiligenbilder abgethan, und mit denen von Stein am Rhein sich dahin verbündet, daß sie, wenn woher, besonders des Evangeliums halb, ihren Prädifanten oder Landleuten Gewalt geschähe, sich nöthigenfalls mit Sturm zulausen und einzander schirmen wollen vor Gewalt zu Recht.

Der Landvogt Um Verg hatte es besonders auf Johannes Wirth, einen eifrigen Resormirten, abgesehen, der als Untervogt Zürchs, in dessen Namen er die Gerichtsbarkeit und die Gefälle besorgte, zu Stammheim saß, und den er persönlich haßte. Mit seiner Voltmacht brach er Sonntags zu Nacht den 17. Juli mit einer Rotte Kriegsknechte in den Pfarrhof zu Burg, bei Stein, wo Hans Dechste aus Einssedeln Kirchherr und der neuen Lehre Prediger war, und führte ihn gefangen nach seinem Sih Frauenseld.

herr hans schrie um hilfe, als sie mit ihm bavon ritten, sein hilferuf erweckte die Nachbarn, die Sturmglocke erscholl zu Stein, Nothschüffe vom Schloß hohenklingen brachten die nahen Dörfer in die Waffen, sie eilten bem Weggeschleppten nach, er war aber in die Thore Franenselds gebracht, ehe sie diese erreichten.

Am Morgen waren an die 4000 Bauern auf und beisammen. Hans Wirth, der Untervogt zu Stammheim, gab ein Fähnlein aus der St. Annenkapelle her, und stellte sich selbst an die Spike, um gegen solche gewaltthätige Berfolgung des Evangeliums sich zu sehen. Auch Conrad Stephan, der Bogt zu Stein, und Meister Erasmus Schmid, ein eistiger Prädikant und Chorherr zu Zürch, thaten sich dabei hervor. Bei der nahen Karthause Ittingen sollte allgemeine Bersammlung und Berathung sein. Denn die Führer waren entschlossen, den Pfarrherrn vom Landsvogt herauszusordern oder mit Gewalt zu holen. Sie schickten nach Dissenhosen und Schasshausen um Hilse und Büchsen, diese schlugen beides ab, und sandten Abmahnungen.

Indessen waren Bauernschaaren "zur Morgensuppe" in be Karthause selbst eingebrochen, unordentlich burch die Aufregung

ber Nacht und bes genoffenen Getränkes 1, sprengten sie bie Thore, verjagten bie Mönche, theilten die Kirchenkleinvolen und Kleider unter sich, plunderten die Borräthe, schütteten das Sacrament aus, sotten und brieten mit den Meß = und Gesangbüchern sich Fische, und zulest ging das ganze Kloster in Flammen auf. Der es in Brand steckte, soll ein ungtücklicher Bater gewesen sein, bessen wiederholter Borstellungen ungeachtet ber Prior beim Kloster gebalten und ben furz zuvor ein wildes Schwein zerrissen hatte.

Den Gubrern, als fie bagu famen, waren bieje Musichweis fungen leid, und fie wehrten jo viel fie noch konnten. Wie ber Landvogt in den Ortschaften stürmen borte, ließ er zu Franenfeld und anderwärts auch fturmen, ce lief ibm eine ziemliche Babl gu, nicht jewohl von Bauern, tenn bie thaten gemach, wohl aber von Grein, tiefe erboten fich ihm mit Leib und But. Gbe jeboch tie Bauern und ter Landvogt bandgemein werben fonnten, traf Die Nathsbetichaft und bas Etabtpanner von Burch ein, und geboten Frieden und Abgug. Bugleich traten bie von Schaffbaufen tagwijchen. Auf Die Mabnung Diefer ihrer Berren gingen Die Bauern auseinander und beim. Die Burcher führten etliche ber Ibren gefänglich in ibre Stadt, namentlich ben Untervogt von Rugbaumen, Burfbard Ruttmann, und ten Untervogt von Stamm= beim, Sant Wirth, mit feinen beiden Cobnen, wovon ber eine, Berr Sans, Rirchberr zu Stammbeim war, ber andere, Meifter Utrian, eine Nonne geeblicht batte: beide maren eifrige Pratifanten.

Burch wurde aufgefordert, diese Gefangenen zu gemeiner Eide genoffen Sanden nach Baden auszuliesern, die Stadt begehrte, daß in ihren Mauern über sie zu Necht erkannt werde, als aber Berr Sebastian von Stein, der Bote der zu Baden versammelten Erdgenoffen, zusagte, daß sie allein der Aufruhr und nicht des Wlaubens halb zu Necht ersordert und untersucht werden sollen, ließ sich Zürch bereden, sie herauszugeben.

<sup>1)</sup> Unebelm : "ale ber Baur jur Sau worden war."

In dem Gerichte, vor welches fie gestellt wurden, jag unter andern wuthenden Altgläubigen auch Joseph 2m Berg, ber Land= vogt. Gie wurden mit der größten Barte veinlich befragt, nicht blos ber Aufruhr halb, fondern namentlich auch wegen des luthe= rischen und zwinglischen Sandels. Der religiose und ber politische Sag der Berren forderte ihr Blut. Ungeachtet fie an der Plunberung und bem Brande ber Rarthause völlig unschuldig erfunden wurden, wurden boch die beiden Untervoate und der Rirchherr Sans zum Tode verurtheilt, und am 24. September zu Baden mit dem Schwert gerichtet. Sie hatten freimuthig befannt, daß fie ber evangelischen Lehre und Freiheit zugethan, und gegen bie Gewalt, die fie ber evangelischen Sache angethan faben, aufge= fanden feien, und als freie Manner gingen fie mit driftlicher Gebuld und Standhaftigkeit in ben Tod, bag fie Bewunderung erregten, und großes Bedauern über fich, als über rechte Märtyrer, und unter Alt = und Renglaubigen lauten Unwillen über bas ges sezwidrige und grausame Verfahren ihrer Richter. Das mag sie bewogen haben, ben Pfatrer herrn hans Dechste und Meister Udrian zu begnadigen und frei zu laffen, wiewohl gegen harte Urfehde. Conrad Stephan von Stein batte fich nach Conftang geflüchtet, bas ibn nicht berausgab. Burch aber forberte Genugthung von ben neun Orten, durch welche die Ihrigen verurtheilt worden waren, verbot bem Landvogt des Thurgaus Stadt und Land, und ließ feinen Landweibel von Frauenfeld, der übermuthiger Bewalt und frevent= licher Schmachreden gegen Die Evangelischen überwiesen war, enthaupten. 1

Gar zu gerne hatten bie oberschwäbischen herren ebenso schnoll ihre Bauern zur Ruhe gebracht. Diese brachten ihre Forderungen in sechszehn Urtikeln, auf welche die im Klettgau und hegau, in Stühlingen und in der Baar gleicher Weise sich beriefen.

Es waren folgende:

Bum Ersten wollten sie ihrem herrn weder hagen noch

<sup>1)</sup> Andhelm VI, 233 — 237. Lugerner Abschiedesammlung.

Jagen , auch alles Gewild , Baffer und Bogel follten frei fein;

Bum Zweiten follten fie ben hunden feine Bengel mehr anhangen muffen;

Bum Dritten follten fie Buchsen und Urmbruft frei tragen burfen;

Bum Vierten von den Jägern und Forstmeistern ungestraft fein;

Bum Funften ihren Sauptherrn nicht mehr Mift führen;

Bum Sechsten nicht mehr maben, ichneiten, hauen, noch bas Sen Garben ober Solz einführen muffen;

3um Siebenten wollten fie ber schweren Märkt und Handwerke wegen unverbunden fein;

Jum Achten follte man feinen mehr thurmen, ober blocken, ber verburgen fann, bag er fich zu Recht stellen werde;

Zum Neunten wollten sie fortan weber Steuer, Schazung noch Umgeld mehr zahlen, es wäre bann mit Recht erkannt;

Bum Behnten fein Bauforn mehr geben, auch nicht mehr zur Frohn zu Acter gehn;

Zum Gilften follte Niemand mehr von Ungenoffene wegen, b. h. wenn er ohne nachgefuchte Erlaubniß heirathe, gestraft werben, wen eines weibe ober manne;

Bum Zwolften wenn fich einer erhenke, vder sonft entleibe, ber herr dessen Gut nicht nehmen, überhaupt

Zum Dreizehnten ber herr feinen beerben, fo lange noch mehr Berwandte vorhanden feien;

Bum Biergebnten follte Abjug und Bogtrecht abgeschafft fein;

Bum Funfzehnten, wer Wein in feinem Saufe habe, benfels ben ungeftraft Jedermann ausschenfen burfen.

Zum Sechszehnten wenn ein Bogt eines Frevels wegen einen belange, und ihn mit guter Zengenschaft nicht überweise, sollte er ihn nicht strafen burfen.

In ben meiften Bauern war ber Bunfch und bie Soffnung, auf bem Bege bes Bergleichs mit ihren herrn einig zu werben, aufrichtig. Richt fo war es bei ber Aristokratie. Ibre Erbies tungen zu Recht entsprangen einzig aus ber augenblicklichen Be= Flemmung und Berlegenheit. Ihre Bestürzung, war barum fo groß, weil das meiste und beste Rriegsvolk entweder schon in Stalien war, oder dahin geschickt werden mußte, wo die Entschei= bung zwischen bem Raiser und Frankreich schwankte. 1 Bu Ende 1524 gogen vollende die letten bedeutenderen Streitfrafte babin. Budem fehlte es bem Erzbergog im Anfang auch felbit an Belb, um nur werben laffen zu fonnen. Weil die Berren dabeim fich gu fdwad gu Gewaltmitteln fühlten, mahlten fie langfame Unter= handlungen, sie gewannen Zeit, eine hinreichende Kriegsmacht und Rriegsbed ürfniffe an sich zu bringen, um über sie mit überraschen= ber lebermacht zufallen, gleich nach plöglichem Abbruch ober mitten im Bang ber Unterhandlungen. Diefe Politik ber Berren gieht sich burch ben Berlauf bes gangen Kampfes bin, und es gehörte viel Gutmuthigkeit und Unkenntniß der diplomatischen Alftenftücke aus jener Beit bagu, um, wie fo viele Weschichtschreiber thaten und Undere ihnen nachglaubten, in den Bergleichsvorschläs gen ber Serren redlich meinenden Ernft zu feben, und fich zu bereden ober bereden zu laffen, dieselben hatten fich felbst überwunden und von ihren Rechten Etwas nachlaffen wollen, das in irgend einen Betracht hatte fommen fonnen.

Nein, die Herren erschienen nicht nur nicht auf den Tagfahrten, die sie sie selbst weit genug hinausgesetzt hatten, sie täuschten nicht nur anch auf andere Beise den treuherzigen Glauben der Bauern, sie sprachen, als sie gerüstet waren, nicht nur ohne Scheu es aus, daß die Bauern zuerst zum Gehorsam gebracht sehn müssen, dann erst wollen sie sich gegen jede Klage und Beschwer derselben verantworten?: sondern es liegen die Originalschreiben vor, worin

<sup>1)</sup> Urt. bes ichwäbischen Bunbes, in ber Sammig. bes Pral. v. Schmib.

<sup>2)</sup> Urf. aus b. Beingarter Archiv in b. Sammlg. bes Pral. v. Schmib.

die Absicht, das Bolf burch ben Schein von Nachgiebigkeit und rechtlichen Verhandlungen so lange hinzuziehen, bis man es mit Gewalt niederdrücken könnte, unumwunden ausgesprochen ist, wieswohl natürlich dieß ein Geheimniß unter den Herren bleiben sollte, die mit einander correspondirten.

Als die Bauern zugesagt hatten, bis zu rechtlichem Austrag ihrer Sache sich ruhig verhalten zu wollen, thaten sie es in der Boraussehung, daß auch die Herren inzwischen ihre Ansprüche an sie beruhen lassen sollen. Sobald sie aber nach Haust kamen, forderten ihre Grundherren Frohnen, Abgaben und alle angesochtenen Lassen ganz wie bisher. Dessen weigerten sich die Bauern. Sie bestanden darauf, die Herrschaften mussen bis zur Entscheidung ihre Forderungen beruhen lassen, soweit sie Leistungen betreffen, deren Recht sie in Abrede ziehen, und wenn sie etwas verlangten, müssten sie gegen die Bauerschaft klagend vor dem Gericht aufstreten. Dieses Benehmen der Herren verdroß die Bauern höckslich, und ein Theil derselben glaubte sich nun auch nicht verbunden, das Bersprechen, ruhig zu siehen, ganz wörtlich zu halten.

<sup>1)</sup> Aus bem Almer Ardiv, aus bem Beingarter Archiv in ber Sammlg. bes Pral. v. Schmid. Auch bei Seibler, Copie einer Sanbschrift in b. Sammlg. bes Pral. v. Schmid, schreibt ber Erzberzeg, "ber Truchefeß folle mit ben Bauern gütlich handeln, bis er sein Kriegsvolk beisammen hatte."

beifammen hatte."

2) "Die Bauern zogen wieder beim, fie wollten fich bag befinnen,
Da mußten fie Erdbeern und bie Morachen gewinnen.

Gie zogen wieder beim und waren nit lang ausgewefen,

Da mußten fie auch Schnedenhausten lefen.

Sie möchten fein nit geniefen,

Sondern mußten in bie Rriefen.

Die herren sammleten fich und huben an ju tagen,

Da fprachen bie Bauern : Bir wendt bie Berrn gmaden.

Die herrn jogen wiber beim, ihnen fing an gu graufen.

Da sprachen bie Baurni: ben herrn welln wir laufen.

Gie tamen gufammen und fingen an ju fchießen ,

Des wollt die peren febr übel verbrießen."

Es war im November. Auch die Unterthanen ber Stadt Villingen, besonders die im Brägthale, fingen an unruhig gu werden. Im Sobenbergischen, im Lande Bürttemberg, um Tuttlingen berum, regte fich's. Die bftreichifche Regierung fandte eine Babl reifiger Ruechte unter Rudolph von Chingen nach Tuttlingen, um die Bewegungen des Landvolks zu beobachten. Bauern in Diefer Wegend lagerten nur an die 300 gu Duningen bei Tuttlingen. "Der Secht" und Ofwald Meder führten fie. Sier traf Sans Müller von Bulgenbach mit ihnen zusammen, um fie hinab in das Württembergische zu führen. Alls die öftreichischen und Die Bundesvolfer ihnen entgegentraten, jog fich Sans Müller mit ihnen und ben Seinigen auf Braunlingen guruck, ichickte sein Aufgebot in den Schwarzwald, und bald standen auf dem Bald, zur Salde genannt, gegen sechstaufend unter feiner Fahne. Er wollte Billingen und Sufingen überfallen, aber fein Plan wurde verrathen oder vorausgesehen, und die Gegner, zu denen ftarfe Buguge von Freiburg und Waldfirch stießen, besethen beide Städte, che er etwas thun fonnte, und es ift natürlich, daß fich Die Seinen größtentheils wieder zu ihren Butten gerftreuten, und nur die eigentlichen Landofnechte und eine fleine Bahl Bauern um ibren Sauptmann blieben. Diefe griffen das Edloß des Grafen Sigmund von Lupfen an, wahrend die Rlettgauer Ruffenburg, ein Schloß tes Landgrafen Rudolph von Gulz, belagerten, und ein Saufen Begauer gigen Buffingen und Donaueichingen gog.

Im Segan waren nemlich wieder an die tausend Bauern auf. Der Truchses Georg von Waldpurg unterhandelte mit ihnen, bevebachtete sie, versuchte endlich ihren Muth, indem er unter ihren Augen das Dorf Mühlhausen wegnahm, den Wohnort ihres obersten Haupternanns, Hans Maurer, und das Vieh wegtrieb. Er trieb es unter dem Mutberg durch eine Furth, in der Meinung, die Bauern sollten ihm nachsehen, und dann wollte er mit 300 Pferden sich unter sie werfen. Diese aber zogen sich, ohne sich aus ihrem Bortheil locken zu lassen, in eine seite Stellung zurück, wo sie der Truchses nicht ausgegreisen wagte, und von da weiter gegen Donau-

eichingen. Rubolph von Chingen und bie ftarte Befatung von Billingen brangten fie in bas Butachthal. Sier trennte fich ber Saufen, ein Theil zog beim, ein anderer ging über bie Butach. rubrte Die Sauenfteinischen Bauern auf, brang bis an bas Klofter Et. Trudpert vor, plunderte und verwüstete es, streifte von ba nach Et. Plaffen, verwüftete und raubte im Rlofter Alles aus, fetbit bie beiligen Befäffe und bie Bucherei. Es famen ber Schultheiß Frey und andere Glieder des Rathe von Baten fowie Die von Klingnau, und versuchten zu vermitteln und zu beruhigen. Aber ihre Mühe war vergebens, wie bie Tagfahrt zu Rheinfelden um Martini, Täglich mehrten fich bie Ungufriedenen in Blumencaa, im Butachtbal, in ber Ct. Blafifchen Berrichaft, im Fürftenberaifden. Die bitreichische Regierung zu Ensisheim ließ, was fie in ter Gile an Kriegsvolf aufbringen fonnte, ju ben andern Fabulein ftogen, fie gogen allesammt in bas Thal von Ct. Trub. pert, ichlugen bort eine Abtheilung Bauern, verbrannten mehre Bauernhöfe und trieben bas Bieh weg.

Ingwischen fam ber Tag, auf welchem zu Stockach bie gerichtliche Berhandlung beginnen follte. Es war der Feiertag Johannis bes Evangeliften, ber 27. Dezember. Alls bie Bauern= Albacordnete faben, daß in dem Gericht lauter Abelige fagen, proteffirten fie: fie wollten fein Abelsgericht, fondern ein unparthei= ifches. Da liegen Die herren ben Landgerichtsbrief Raifer Marimilians verlegen, und bewiesen baraus, bag bie Beifiger bes landgerichts Abelige fenn muffen. Die herren traten nun vor bem gang aus Ihresgleichen gufammengefenten Berichte als Rlager mider ibre Bauern auf. Die Beflagten aber ließen fich für jest auf Richts ein, fondern verlangten eine Frift, um ihre Erklärung auf bas Borbringen ber herren abgeben zu fonnen. Dieje mußte ibnen bewilligt werben, tenn ber Gerichtsbrauch brachte es fo mit fich. Auf ben Dreifonigstag ben 6. Januar 1525 murbe eine neue Busammenfunft festgesett, auf welcher neben ben Ausschuffen ber Bauern auch Abgeordnete ber Gratte Ueberlingen, Cadingen, Laujenburg, Abeinfelten und Billingen, Freiburg, Waldfirch und

Triberg, und Gefandte bes Bifchofs von Conftanz als Bermittler erscheinen sollten.

Die Sache wollte den Besonneneren unter den Herren immer weniger gefallen. Das Feuer des Aufstands lief auf dem Boden fort, und sprang von einer Markung über die andre. Die meisten des Landadels zogen von ihren Burgen, die Glieder der Regierung und des Landgerichts von Stockach nach Radolfzell, dessen gerfe und gutgessunte Bürgerschaft ihnen mehr Sicherheit versprachen.

Der Dreikonigstag kam, es kamen die Bermittlungsgesandten, es kamen die Albgeordneten der Bauern, aber die betreffenden Herren kamen nicht. Es erschien weder Graf Sigmund von Lupfen, noch Graf Rudolph von Sulz, noch David von Landeck. Darum ließen sich die Bauern auch jeht wieder auf Nichts ein. Man sprach davon, in vier Wochen wieder zusammen zu kommen.

Mit denen im Brägthal und andern Unterthanen der Stadt Billingen unterhandelte der Truchseß Georg und mehrere Commissäre der öftreichischen Regierung am 20. Januar 1525: alle außer den Brägthalern nahmen seine Borschläge, wodurch ihnen manche Zugeständnisse gemacht wurden, an; am Sonntag vor Lichtmeß kam er noch einmal allein und überredete auch die Brägthaler, daß sie der Stadt neu huldigten und fortan ohne Wanken ruhig blieben. <sup>2</sup> Auch mit den Unterthanen des Abts von St. Georgen gelang es ihm. <sup>3</sup>

Dagegen mißlang ihm bas gleiche bei ben Hegauern. Weber seine Beredtsamkeit noch seine vielen gütlichen Unterhandlungen vermochten hier bie Bauern zu beruhigen, noch seine Drohungen.

<sup>1)</sup> Sanbschrift ber Villing. Chronik. Mehre hanbschriftl. Nachrichten in b. Sammlg. bes Präl. v. Schmid. Handschriftliche Chronik von St. Plasien. Urkunden bes Stuttg. Staatsarchivs. Borzüglich benünt wurden Ludwig Seiblers Annalen, Handschrift in d. Sammlg. bes Präl. v. Schmid, aus welcher Walchner, ohne sie zu nennen, in seiner Biographie des Truchsessen biese Partie meist wörtlich entlebnte.

<sup>2)</sup> Sanbichrift ber Billing. Chronif.

<sup>5)</sup> Urfunde VII. in ben Beilagen bei Walchner, Truchfeß Georg.

Cie glaubten nicht, baß es mit ben Erbictungen Ernft fei und fie hatten Recht.

Denn furz zuvor unterhandelte auch für sich und seinen Bruder, für die Grasen von Lupsen und Sulz, Gras Wilhelm von Fürstenberg, unter Seinesgleichen noch der Besten einer, mit den Bauern von Stüblingen, der Baar und dem Klettgau, vor dem Kammergericht zu Efilingen. Die Bauern beharrten auf ihren 16 Artisteln, als der Grundlage der Unterhandlungen, der Gras wollte aber nur einige anerkennen, und zugestehen; so zerschlug sich auch diese Berhandlung, während vielsach verlautete, diese Bauern haben sich mit ihren Herrschaften zu Efilingen vertragen.

Der Erzherzog hatte indessen von den Welsern in Augsburg ein Anleihen erhalten und die Rüstungen waren theils vollendet theils im Gange. Darum führten jest die Herren gegen die Bauern eine andere Sprache.

Edon in ber Mitte Januars Schrieb ber Erzbergog an feine Commiffare nach Stockach, Die Reifigen follen auf Die aufrühreris iden ungeborfamen Bauern und Unterthanen ftreifen, wo fie fie betreten, fie faben, recten und in anderer Weise bürgerlich ober veinlich fragen, wer ihre Sauptleute, Borgeber und Sauptfacher feien, was ihre Macht und Fürnehmen fei und wider wen fie Unichtage gemacht haben; und nach ber Frage jollen fie Die Betretenen erstechen, erwurgen, ober fonft ernstlich ftrafen und fein Erbarmen mit ihnen baben. Bor Allem follen fie die Radele: führer, nemlich bie Sauptleute, Fabntriche, Baibel und andere Borgeber ter Bauern mit allem Gleiß ausspähen, Die Orte, wo fie fich am meiften aufbalten, aufipuren, und fie beifammen ober einzeln, unversebens und ungewarnt, bei nachtlicher Weite in ihren Saufern oter Berbergen überfallen und fie, wie es am bequemften fei, verberben. Denen, welche fich, eb fie betreten wurden, in bie 2Balber ober an andere Gicherheitsorte flüchten wurden, follte Saus und Dab und But ohne alles Erbarmen verobet, verberbt und verbrannt; ten findtigen Rabelofubrern aber nicht bles ibr

<sup>1)</sup> Rotizen in ter Sammlg. t. Pral. v. Schmit, aus Ardivalien gezogen.

Hand und Gut verheert, sondern auch ihre Weiber und Kinder verjagt und aus dem Lande vertrieben werden.

Solche Sprache führte jest der spanisch = niederländische, jeder Bolfsfreiheit unholde, von Priestern in den Grundsäten des Despotismus erzogene, sanatische Erzherzog. Er fuhr fort, Geld und Kriegsvolf zu werben, "damit er, wenn mehr Gewalt zur Unterdrückung und Bestrasung der Bauern von Nöthen wäre, besto stattlicher dazu gerüstet wäre."

Die Ausführung hatte er dem Truchseffen Georg von Waldpurg übertragen, der unter Zuordnung zweier Kriegsräthe, des von Geroldseck und Audolphs von Chingen, die Feldhauptmannichaft führte.

Der Truchjeß stimmte gang in ben Ton feines Berrn ein. In Aurcht, bas Cradtchen Engen mochte fich zu ben Bauern ichlagen, hatte er es ichnell beseht. Die Bürger barin waren unter sich uneinig, und etliche berjelben waren schon im Lager ber Bauern. Mit viel Muhe und Arbeit erlangte ber Truchfeß ben Ginlag in Die Stadt. Bon bier aus suchte er Die Landleute gu trennen, 3 und als dieß nicht gelang, that er unterm 15. Februar "den aufrührigen und abgefallenen Bauern im Begau" fund, wenn sie sich nicht der eigenen Leute und ber Unterthanen, Die der fürftlichen Durchleuchtigkeit von Defireich angehören, entschlagen, namentlich berer von Druhthaufen, Wiechs und Rirchftatten, welche sie zu sich in Ungehorsam und Abfall gezogen; wenn sie nicht alle, soviel noch bei ihnen feien, ihm zur Strafe stellen, um mit ihnen nach ihrem Berdienst zu handeln; wenn sie endlich ihm nicht von jedem Saus, das besonders in dieser Aufruhr betheiligt ware, geben Gulden Rheinisch bis Morgen Racht, für ihr Ber-

<sup>1)</sup> Urfunde VII. in ben Beilagen bei Balchner, Truchfeß Georg III. Dieses Schreiben ift nicht, wie Walchner angibt, vom 3. Januar, sondern frühestens von der Mitte dieses Monats, wie aus tem Einsgange besselben flar erhellt.

<sup>2)</sup> Cbenbafelbft.

<sup>5)</sup> Bericht ber Commissäre an b. Erzherzog vom lepten Jan. 1525. Beilage X. bei Balchner.

würken baar ihm einhändigen, oder, wenn sie es nicht baar hätten, hinlängliche Bürgschaft für die Zahlung in Monatofrist geben: so werde er gegen sie als Verbrecher wider des Reichs Landfrieden mit Plünderung, Brand und Todtschlag handeln, darnach sollen sie sich zu richten wissen.

Muf folde gutliche Borichlage einzugeben hatten bie Seganer feine Luft. Gie hatten fich feit vierzehen Tagen bedeutend verftarft, auch viele von benen, bie bisher ruhig gewesen waren, in Die Brüberichaft gebrungen und genöthigt. Gie brohten ben Dorfern, Die nicht zu ihnen halten wollten, mit Ueberfall. In allen ben Ortichaften, Die bisher die Rabe des Rriegsvolfs und bes Truchfeß im Weborfam gehalten hatte, fanden bie Bauern auf, sobald er nach Engen weggeritten war. 2 Auch die Schwarzwälder versammelten fich in ben letten Tagen bes Januars wieder gu Ewatingen und ermahnten einander ihrer Gide, und wollten alle Giner wie ber Undere in gleichen rechtlichen Unlag fommen. In ber Racht bes 27, bes genannten Monate murbe bie öftreichische Regierung gewarnt, sie wollen sich vor Sufingen lagern. Um 30. Countage, zogen die Bauern aus dem Klettgau mit einem weißen und blauen Kabulein in die in offenem Aufstand begriffene Stadt Waldsbut. 3

Die Regierungscommissen wußten sich kann Rath. Bei der großen Bertheilung des Ausstands auf so viele Orte, vom Breise gan bis zum Bodensee, und vom Allgan bis in's Ries, war mit ihren wenigen militärischen Krästen nichts auszurichten, es wäre etwas ganz Anderes gewesen, wenn der Truchseß gegen einen vereinigten Sausen aller Aufgestandenen hätte zu bandeln gehabt. Budem stellte sich der Erzberzog in Junspruck die Lage der Sache ganz anders vor, als sie war; seine schnell auseinandersolgenden Instructionen widersprachen sich, jest ein Besehl, und gleich wieder

<sup>1)</sup> Arfunde ebenbaselbft, Beilage VIII. Das find bie billigen Borfchläge tes Truchfest und bes Erzherzogs, von benen so viele Geschichtschreisber reben.

<sup>2)</sup> Bericht ber Commiffare ac.

<sup>3)</sup> Ebenbafelbft.

darauf ein Gegenbefehl. Kaum hatte er geboten, aus verschiedenen Punkten ber öftreichischen Herrschaft in Schwaben Reisige und Fußknechte am See zusammenzuziehen und die Vauern ansugreisen, so kam schon wieder der Gegenbefehl, mit thätlicher Handlung stille zu siehen, die Reiter, die schon angekommen seien, zurückzuschicken, und die andern bis auf Weiteres in ihren Vestazungen zu lassen. Die Commissäre mußten auf eigene Hand diesem lehtern Veschl zuwider handeln, "weil es Er. Fürstlichen Durchlaucht zu merklichem Nachtheil, Spott und Schaden gereichen würde."

And die Rücksicht auf den schwäbischen Bund genierte. Die Regierungscommissäre mußten dem Truchsessen Rath und Weisung geben, ohne merkliche Ursache gegen die Bauern nichts vorzunehmen, damit der schwäbische Bund nicht die Ausrede haben möge, als hätten sie hinterrücks ohne Wissen desselben einen Krieg angefangen. 2

Erft, als der Aufstand so reißend sich verbreitete, und von einer andern Seite her noch eine neue Gefahr drohte, kam der schwädissche Bund in Eiser und Thätigkeit. Unterm 15. Februar schweibt der Bundeshauptmann Ulrich Arzt an des Neiches Stadt Estingen, die Ursache, warum der Bundestag gekürzt und gen Ulm vorgenommen worden, sei die Empörung, die sich so sehr mehre, daß ein Bauernhause von 2 — 300 in wenigen Tagen 3 — 4000 stark werde. Sie wollen sich aller Obrigkeit und Sehrbarkeit entziehen, und selbst Herren seyn. Bereite man nicht eiligst Gegenwehr — eine Stunde Berzug sei jehon zu lange — so werde des Dings kein Ausschren mehr seyn. Der Bund habe also ein Drittel der eilenden Hilfe, die an Simon und Judä vorigen Jahres gegen rebellische Unterthanen zu Ulm beschlossen worden, auf den 27. Februar bahin zu schieken, und mit einem andern Drittel gerüstet zu sein beschlossen.

<sup>1)</sup> Bericht ber Commiffare.

<sup>2)</sup> Ebenbafelbft.

<sup>3)</sup> Aus bem Estingerardiv in ber Sammig, bes Prat. v. Comio.

In den Bewegungen des gemeinen Mannes traten jest hauptfächlich zwei Kräfte offen hervor, welche bisber im Stillen gewirft batten, ein vertriebener Reichsfürst, der wieder zu seinem Lande kommen wollte, und die Männer des Bolkes, welche auf die neue christliche Republik hinarbeiteten.

Bergog Ulrich der Geachtete und die Bauern.

Als es im Jahre 1514 in Wurtemberg bem gemeinen Manne mißlungen war, "sich bei seinen alten Nechten und der Billigkeit zu handhaben," oder, wie andere wollten, "der görtlichen Gerechtigkeit einen Beistand zu ihnn;" als hunderte von Bauern und mit ihnen auch "viele gute Leute", i "mancher stromme, unsschutzige Mann" sich genorbigt saben, dem beimachtichen Boden den Rücken zu wenden, da war es die Schweiz und der Schwarzswald, wo sie Zustucht suchen Tagsazungen, "die armen vertriebenen Württemberger," mit der Büte, ihnen zum Recht zu belsen; ihr Schicksal und ihr Sbaracter erwarben ihnen die Ibeilnabme der eitgenössischen Regierungen, man borte sie, man verwendere sich für sie, aber Utrich antwertete, er wolle alle, die um Einlaß in's Land bitten, zu Recht zulassen, ausgenommen die Haupfächer,

<sup>1)</sup> Jugger II. 325.

<sup>&</sup>quot;) Santidrift ber Billinger Ebrenit. Da mußte mander fromme uns schuldige Mann von Saus und Hof, von Weib und Kind, wider Gott und wider Recht." Co urtbeilten unpartheitiche Zeitgenoffen außerhalb Bürttembergs.

Capitane und Berführer. "Das ift uns armen Leuten, erwieberten Diese auf ber Tagsagung zu Lugern, nicht angunehmen, benn wir find alle Capitane und Cacher gewesen, aber nicht zu einer Bub= lichkeit, sondern zu handhaben unser altes Berkommen; wie benn ber Gidgenoffen Eltern, Stauffacher und Wilhelm Tell, auch gethan haben, deren Tapferfeit und Sandhabung die gange Gidge= noffenschaft noch beut zu Tage fich billig troftet, obgleich fein Bweifel ift, bag, wenn man Fürsten und Albel glauben müßte, nach ihrem Sagen auch biefe zwei Biebermänner nichts anders gewesen waren, als verrätherische Bosewichter." 3 Wiederholt verwandten sich die Giegenoffen fur fie beim Bergog aber ohne Erfolg: mit bem gangen Beimweh des Bürttembergers schweiften die Bertriebenen an der Edwelle bes Baterlandes hin und ber, Jahre lang, mit ber Soffnung der Rückfehr, und wäre es durch einen gewaltsamen Ginfall. Noch zu Ende des Sahres 1518 forderte der Bergog die Gidgenoffen auf, tiefen Leuten weber Wehör noch Unterschleif zu geben. -

Im April 1519 mußte er selbst, ein Berjagter und Geächteter, seinem Lande den Rücken wenden, und als ein Schuzstehenzter und Hilfesuchender vor den Tagsazungen der Eidgenossen an den Grenzen seines Baterlandes hin und her irren, ja dieselben vertriebenen armen Bürttemberger, denen er so lange das Land verschlossen hatte, an sich zu ziehen suchen, um mit ihnen wieder sich Anhang im Lande und Wege dahin zu machen.

Ulrich hatte es nach dem armen Conrad fortgetrieben, wie vorher. Es war der Landschaft, "als wollte man viel Frend und Muth mit ihrem blutenden Schweiß haben."

Umsonst siellten ihm seine Rathe selbst vor, wenn er nicht seine getreuen Unterthanen, und vor Allem Gott den Herrn bedenkend, ein anderes Wesen, Leben und Haushalten vornehme, sondern in seinem eigenen Witten, wie bisher, vorsahren und beharren wolle, so gebe er Ursache und wäre baar vor Augen, daß er sich in Gestahr bringe, fürstliche Ehre und Würde, Leib und Leben zu verslieren, dazu seine Räthe und gemeine Laubschaft in Sterben und

<sup>1)</sup> Sottinger Schweiz Gefch. 1.

Berberben finge. ' Er fah barin nur ehrgeizige und berrichfuch: tige Plane ber burgerlichen Ariftveratie, ihm bas Schickfal Gberbarbs bes Jungern feines Borgangers zu bereiten. Er juchte burch ein Schreckensspitem, bas mehrere Rathe unter faum erhor: ten Martern aufs Blutgeruft brachte, Die Gbrbarfeit einzuschüchtern, mighandelte feine Gemahlin, Die Baierherzogin, beging an einem feiner Bertrauten, Sans von Sutten, aus einem machtigen fran-Fifchen Saufe, einen Uriasmord, in Angft für ihre Freiheit und vielleicht ihr Leben floh Cabina nach Baiern, Die Sutten'ichen, fait der gange frankliche und ichwäbische Adel, die Baiernherzoge griffen wider ihn zu den Waffen, Die Acht wurde über ibn ausgesprochen, und als er noch über Alles des Reiches freie Stadt Reutlingen überfiel und zu einer württembergischen Landfladt machte, wurde er burch bie Waffen bes schwäbischen Bundes verjagt, fein Land erobert, befent, und gulent um Geld an bas Saus De= ftreich, an ben Erzherzog Ferdinand gegeben.

Die Fremden hausten so im Lande, die Abneigung der Württemberger gegen Destreich und die Anhänglichkeit an ihr ansgestammtes Fürstenhaus war so alt und lag so tief im Blute, daß selbst, was sie unter Ulrich gelitten hatten, darüber vergessen wurde. Schon nach drei Monaten versuchte dieser sein Land wieder einzunehmen, mit 12 Fähnlein freier Landssnechte, die er angeworben hatte, und mit sast allen denen "die seinetwegen früher das Land verlassen hatten," darunter in die vierzig berittene Bauern ohne Sättel.

Sollte unter tenen, die seinetwegen früher das Land verlassen hatten, solche zu versteben sein, welche mit ihm oder ihm nach die Flucht ergrissen hatten? Ausser drei Rittern und 150 Anechten, die mit Leonhard von Reischach in's Hegau abzogen, wo dieser seine Güter batte, wird dieß nur noch von Bolland seinem Kanzeler gemeldet. Sind darum nicht wohl wahrscheinlicher darunter die vertriebenen Bürttemberger zu verstehen, die vor ihm im

<sup>1)</sup> Urf. im Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Bericht aus dem Eslinger Archiv.

armen Conrad geflüchtet waren? Er fuche burch einen neuen armen Roons fich zu beben, beschuldigten ihn wiederholt seine Beaner. Bu Ende des Jahres 1518 ruckte ihm ber Raifer vor, baß er bie, so im armen Roonzen bie Bordersten gewesen, an sich siehe und einen neuen armen Roonz aufahe; 1 und die Landschaft erflärte öffentlich, in letter Zeit vor seiner Bertreibung, nals er fich verschen, daß die Shrbarkeit seiner Landschaft ob seinen un= geichieften Sandeln und Sachen ein Miffallen zeige, habe er berfelben nicht mehr trauen wollen, fondern fich von Stund an zu dem verdorbenen gemeinen Vöbel geschlagen, benselben an sich gehängt, etliche leichtfertige Personen, Die zum Theil vorlängst um ihr Berichulden das Senfen verdient hatten, an fich gezogen, und mit ihrer Silfe gegen die Ehrbarkeit gehandelt." 2 Derjenige, ber an seiner Seite zuerst zur Besprechung vor bem Thore von Stuttgart erichien, war ein Schorndorfer, Baftlin, fein Profos. Im armen Conrad waren "feine waidliche bestandene Befellen und Rriege= leute" gewesen, besonders aus dem Remothal. 3 Golche mußten jett bem vertriebenen Bergog willkommen fenn.

Stuttgart und der größere Theil des Landes sielen ihm zu, obgleich er den Tübingervertrag aushob. Dieser Bertrag hatte, wie wir früher berührten, nur eigentlich der bürgerlichen und abetigen Aristocratie Rechte eingeräumt; die Bortheile, die er auch für den gemeinen Mann enthielt, waren nuch nicht fühlbar geworden, und gerade der Punkt, der das Volk am meisten berührte, das Aushören des Landschadens, der war es allein, den Ulrich von allen Bortheilen des Vertrags aufrecht erhielt. So hatte sich der

<sup>2)</sup> Kaiferliches Schreiben, im Stuttg. Staatsarchiv, vieffach abgedrudt.

<sup>2)</sup> Der Bürttemberg. Lanbschaft Unterricht an die Eidgenoffen, vom 7. Rov. 1519. Un dem Anlehnen des Herzogs an die Bolkspartei, an den gemeinen Mann, in seiner tehten Zeit muß doch mehr gewesen sein, als bloße Borspieglung und Erdichten seiner Feinde. hinter der ihm vorgeworsenen Berbindung mit den Bordersten im armen Koonzen muß auch wohl mehr steden, als daß er mit hilfe des Landvolks die Spätischen Güter verwüstete. Ein Kürst unserer Zeit, Carl von Braunschweig, gibt das Pendant zu Ulrich.

<sup>3)</sup> Gög von Berlichingen Selbftbiographie S. 136.

gemeine Mann aus der Wiederaushebung des Tübingervertrags nichts gemacht; wohl aber die Ehrbarkeit. "Er wurde, sagt ein Lied dieser Zeit ausdrücklich, mit Gewalt auch wieder eingesetht durch seine Bauren und arm Leut." Ubber vor der Aristocratie und dem schwäbischen Bunde konnte er sein Land nicht behaupten. Troß der Tapserkeit und dem Geschick des obersten Hauptmanns der freien Laudskuchte, Hans Müllers, verlor er das Tressen bei Untertürkheim, er sich zum zweitenmale aus seinem Herzogthum, der gemeine Mann, der bei ihm im Lager gewesen war, zog heim in sein Dorf und Haus, mancher, der erst wieder mit ihm hereingeskommen war, abermals vor's Land hinaus, und viele andere jeht erst mit ihnen.

War es auf tiese Art tem Geächteten mißtungen, turch ben gemeinen Mann wieder in sein Herzogthum zu kommen: so verstieß boch tie öffreichische Regierung, die dasselbe eingenommen hatte, tie Furcht nicht, er möchte es burch die Bauern und Aussgetretenen auf's Neue versuchen.

In tem burgen : und ruinenreichen Segan erhebt fich unter acht vulfanischen isolirten Berafcaeln als ber bimmelanftrebentifte über tem Martificeen Gingen gur Sobe von treiviertel Stunden der Felsenberg Twiel oder Debentwiel: Die jent geschleifte durch Ratur und Runft einft unüberwindliche Westung war ichen gu Romerzeiten eine Beffe. In tiefer Telfenburg batte fich Derzog Ulrich feit 1515 von Beinrich von Alingenberg, tem fie zugeborte, bas Deffnungsricht, feit tem 23. Mai 1522 Die völlige Mugnie= fung erworben. Zwischen Mompelgard, feinem überrheinischen Erbland, Solviburn, wo er in Lugern Burger geworden war, und Sobentwiel theilte er feinen Aufenthalt, wenn er nicht in der Comeis überhaupt von Grabt in Grabe irrie, ter Gibgenoffen Bitfe gu fuchen. Wie vit mag jein Auge von bem boben fieilen Felien Twiels über tie vor ibm ausgebreiteten Gelante Oberichmabens sebnfüchtig binabgegleitet fern nach feinem Burttemberg, bas er nicht seben fonnte.

<sup>1)</sup> Aretin, Beitrage, 5, 514.

<sup>2)</sup> Ebendafelbft 517.

Da kam ein Geschrei in das lettere Land, gegen Ende bes Jahres 1522, es habe sich in den vbern Landen ein neuer Bundsichuh erhoben, wodurch sich Herzog Ulrich aufhelsen wolle. Die Bauern im Thurgau, im Hegan und an andern Orten dort umsher seien auf, sie haben ein weiß damastenes Fähnlein aufgeworssen, worin eine Sonne und ein goldener Bundschuh gemalt sei, mit der Umschrift: "Belcher frei will sein, der zieh zu diesem Sonnenschein."

Dieje neue Mahre wurde auch von der Stadt Heberlingen an die öftreichische Regierung in Stuttgart berichtet. In ben Borbofen und Bolgern auf bem Land, bieß es, werben biese Dinge practizirt. Der Freiherr Georg von Bewen, ein durch seine feste Treue für seinen Serrn befannter Diener Ulriche, hatte sich fürze lich mit einer Gräfin von Sobenthal vermählt und war im Begriff, sie heimzuführen. Und wenn nun, wie es an etlichen Orten der Gidgenoffenschaft Brauch war, bei diefer Beimführung bie jungen Bursche zu Sauf ber Brant entgegenzögen, um sie ehren= voll einzuholen: jo wollten die Bundschuher und "Practizirer" sich mit unter sie mischen; unter bem Schein jolcher Ginholung wollten sie zu Frauenfeld fich versammeln, und bann mit fliegendem Fähnlein bes Bundschuhs geradenwegs Sohentwiel zu, wo der Bergog bereits angefommen fei, und wo eine Bahl wurttember= gifcher Unterthanen fie erwarte, und von da auf bas Fürsteuthum Württemberg zuziehen.

Die öftreichische Regierung in Stuttgart kam barüber so in Allarm, baß sie eiligst Botschaft an ben Erzherzog Ferdinand auf den Reichstag nach Rürnberg sandte, bas gauze Land in Rüstung brachte, die Besazungen der Grenzen verstärkte, die eilende Hilfe des schwäbischen Landes ausbot, besonders die Landvögte und Hauptleute im Breiszau, Stsaß, Suntgan und andern vorderzöstreichischen Landen ausmahnte, ihr Bolk zu stündlichem Ausbruch bereit zu halten. Der gemeine arme Mann, berichtete sie an den Erzherzog, sei jehiger Zeit allenthalben begierig frei zu werden, mit andern zu theilen und keine Schuld mehr zu bezahlen, sie verspüren solches auch im Württembergerlande, auf das aus

Bürgern und Bauern bestehende Fußvolk könne man sich nicht verlassen, er solle barum eilends einen reisigen Bug schicken, damit man noch bei Zeiten, ehe ber Zulauf bes Pöbels überhand nehme, gefaßt sehn möchte.

Bwei Tübinger Bürger, Michael Rößler und Jörg Tifch= macher, ichickte Die Regierung in Die Alemter Des württembergis ichen Edmargwalds umber, auf ten brobenten Bundichuh aufmerkfam zu machen, die Städte zu warnen, fie zur Treue zu ermabnen und ihnen die Wefahr, die baber zu erwarten ftande, vor= "Dbichon Ulrich folde Aufruhr anftifte und die Aufrubrer die Freiheit versprechen, jo fei boch offenbar, daß die, welche zuvor unter biefem Bergog geseffen, wenig von Freiheit gu fagen wiffen, vielmehr habe er fie um diefelbe bringen wollen. Es fenne auch jeder Berftandige wohl ermeffen, daß feiner Un= banger Meinung gar nicht fei oder fein konne, Die Freiheit gu erhalten, fondern denen, jo etwas mit großer Gorg und Mübe errungen baben, jolches zu nehmen und unter fich zu theilen, wie es eines vergifteten Bundichules Gigenichaft fei, bann wo Jemand einige Freiheit batte, Dieselbe abzuthun, und bie Leute in grofere Dienstbarkeit, als je zuvor gewesen, zu bringen. Denn wenn ber Bergog und feine Unbanger Die Freiheit erhalten wollten, wer wollte ihnen geben, ihren Stand, Pracht und Sochmuth hinaus: zubringen? Er suche bemnach nur unter solchem fußen Schein ber Freiheit bie Ginfältigen und Unverftandigen unter bas verborgene Bift feines alten femeren Jode und ber alten Dienftbarfeit gu bringen. - Gin jeder Biebermann folle nachdenken, wie biefem wuthenden Unichlag mit allem Bermogens Leibe und Bute gu begegnen fei. Collte auch biefer boje Unichlag jent noch nicht Statt finden, fo follten fie benuoch biefer Warnung allezeit eingebent fenn. Denn es fei wohl zu erachten, daß es Bergog Ulrich nicht wohl möglich sei durch einen andern Weg wieder einzusommen, denn allein durch tiefen undriftlichen und unfürnlichen Beg, wie auch aus allen feinen vorigen Sandeln gewiß zu erwarten fei, bag er und feine Unbanger nicht feiern werden, biefen bollifchen Bund. fcub wieder aufzublasen. Wenn er auch auf biese ober eine

andere Weise wieder einkommen sollte, welches Gott verhüten wolle, so werde er seine alte tyrannische Regierung wieder von vorn anfangen, und was er vorher unterlassen, alsdann zwiefältig erstüllen, alle Freiheiten, welche sie jeht genießen, abthun, wie er bei seinem jüngsten Einkommen gethan habe, und sie in eine solche Dienstbarkeit zwingen, wie keine Landschaft jemals in deutschen Landen in einer gewesen sei."

Den schweizerischen Eidgenossen schwieb die Regierung, sie mögen ja keinen Glauben dem Geschrei geben, als hätte Ulrich bei der Landschaft Einverständnisse und als würde ihm, wenn der bundschuhische Zug anginge, der gemeine Mann aus derselben entsgegen und zuziehen: darum möchten sie den Anschlag nicht untersfühen, sondern hindern.

Der Abgeordnete ber Regierung, Jakob Namminger, fand in Oberschwaben und in der Schweiz überall Ruhe, er konnte keinen Schein von Gefahr wahrnehmen, in Zürch wußte man von Nichts, die zu Baden versammelten Sidgenossen schrieben unterm 18. Dezember zurück, daß sie alles dessen, was von dem Bundschuh und einem drohenden Ginfall in das Land Württemberg berichtet worzden, kein Wissen haben; sie wollen aber dennoch ihre Pässe und Brücken verwahren, und die, welche einen Ausbruch zu machen sich unterständen, dämmen und gefangennehmen lassen.

Wie viel an der Sache war, ist nicht mehr zu ermitteln. Ulrich hatte furz zuvor 11000 Gulden bei denen von Solothurn aufgenommen und ihnen dafür seine Herrschaften Elerval und Passavant verpfändet. Drei seiner Diener Caspar von Freiberg, Burkhart von Weiler, und der von Lier waren um diese Zeit in Hohentwiel eingetroffen, angeblich, um die wegen rückständigen Solds unzufriedene Besazung zu stillen. Ob es dazu eines so großen Unleihens bedurfte; ob die Thatsache, daß Ulrich selbst vom 16. Dez. die zum 19. Januar von Mömpelgard nicht wegfam, einen Beweis abgeben könne, daß er auch in den ersten Tagen Dezembers, in welchen das Geschrei auskam, nicht in Hohentwiel gewesen seine was der folgern wollte; ob die weiße Bundschuhfahne eine reine Erdichtung war, oder nur, weil

es noch nicht Zeit schien, sie sliegen zu lassen, wieber verschwand oder ob sie erst hätte gesertigt werden sollen: das Alles muß das bin gestellt bleiben. Nicht ganz unbedeutend ist es aber auch, daß gerade damals im Remothal zwischen Grombach und Heppach, als wär' es ein vom Himmel gefallener Bunderstein, ein stacker Kiesel auf die Straße geworsen wurde, auf dessen einer Seite ein Hirschgeweih mit den Worten: "bie gut Bürttemberg alls wege" und auf der andern ein Jagdhorn und lateinisch die Worte: Es lebe Herzog Ulrich! eingeät waren.

Die Turcht ber öftreichischen Regierung erneuerte fich mit bem Sommer bes Jahres 1524.

Um Michaelis brachte Jakob von Bernbausen, Bogt zu Göppingen, im Namen bes Stattbalters und ber Näthe zu Stuttgart bei dem Nathe ber Neichsstadt Um an, daß die Bauern im Hegau, die ihren Herren alle Diensibarkeit entziehen wollen, mit Herzog Ulrich im Anschlag seien, in Bürttemberg einzusallen.

Unterm 30. November schrieb die Stadt Constanz an ben Abt von Zwiesalten, der es sogleich weiter nach Stuttgart meledete, "daß Herzog Utrich als Andänger der lutherischen Secte in der Schweiz großen Zulauf habe, und wenn er sein Land erobert haben werde, das Evangelium zu beschirmen, die armen Leute von der Leibeigenschaft und allen Dienstbarkeiten srei zu machen und die Gottesbäuser und Stifter abzuthun versprochen haben solle." Mit Ende des Jahrs liesen wiederholte Berichte von den Bogtzamtern Zuttlingen und Balingen ein, daß ein Theil ibrer Unterzgebeneuen mit den Keganern und dem es mit ihnen haltenden Herzog im Berteit übern, der in der Schweiz werbe und vieles Geschäft auf Hohen, der in der Schweiz werbe und vieles Geschäft auf Hohenwiel zusammenbringe.

Micht lange tarauf tam ter ju Ervelach verweitenden Regierungseemmiffen Kuntichaft, bag bie aufgestandenen Bauern im

<sup>1)</sup> Schreiben und Berichte im Stuttg. Staatsardiv.

<sup>&</sup>quot;) Ulmer Ratheprotofoll in t. Cammig, tee Pral, v. Echmit.

<sup>5)</sup> Schreiben im Stuttg. Staatsardiv.

<sup>4)</sup> Chenbafelbit.

Hegan, Schwarzwalt und allenthalben ihre Botschaften bei Herzog Mirich zu Schaffhausen haben und mit ihm practiciren," und zu besorgen sei, "es werden der Herzog und die Bauern, gehorsame und ungehorsame, zusammenziehen, Schlösser und Städte überfallen, und dem Hause Destreich nicht allein das Hegan, sondern auch das Fürstenthum Württemberg abdringen.

Mit der bis auf die neueste Zeit so oft in Zweisel gezogenen Thatigkeit Utrichs, die Bauern in die Wassen zu bringen, hatre es auch seine vollkommene Richtigkeit. Je mehr der Bauernaufstand allenthalben um sich griff, und die östreichische Regierung, die Herren und Städte des schwäbischen Bundes mit ihren eigenen Landen und Leuten zu schaffen genug bekamen, einen desto offenern Weg mußte Ulrich haben, wieder in sein verlorenes Land einzutringen. Ulrich benügte nicht nur gelegenheitlich den Bauernaufstand, sondern er schürte und nährte ihn, wie es in seiner Lage anch nur natürlich war, da er nie in der Wahl seiner Mittel eckel oder ängstlich war. Seit lange stand er in Dienst und Sold Frankreichs, und französisches Gold sollte es seyn, womit er die Hegauer Lauern, die im Thurgan und in der Grafschaft Baden sür sich zahlen wollte.

Sein geheimer Unterhändler in diesen Sachen war um diese Zeit ein merkwürtiger Abenteurer, ter sich Johann von Fuchsstein nannte, Ritter und Doctor. Dieser war wahrscheinlich ein Sohn des bairischen Schultheissen Juchsstein zu Regensburg, der in den Unruhen, welche zu Ende des 15ten Jahrhunderts diese Stadt bewegten, eine große Rolle gespielt hatte. "Er war ein Doctor und zum Theil etel, und ein übergeschickter Geselle, der alle böse Griffe gebraucht hatte." Welch hohe Vegriffe seine Mitbürger die ihn kannten, die Regensburger, von seinen demagogischen Talenten batten, kann man daraus sehen, daß nach seinem Tode, als mancherlei Vewegungen auch in Regensburg ausbrachen, es gemeine Sage war, "wenn der Franz von Siefingen und der Fuchs

<sup>1)</sup> Bericht ter Commiffare an ten Erzherzog in ten Beilagen X. bei Baldner.

steiner noch gelebt hätten, so wäre für die Herren Mähe und Arbeit barans geworden." Man erzählte sich, während er lebte, viele wunderbare Mähren von ihm. Er sollte "des Woida," nach andern des Türken, und etlicher Fürsten Diener sein. Den geist= lichen Herren war er vorzüglich gram. Namentlich fühlte er sich von dem Domkapitel zu Regensburg beleidigt, und im Jahre 1524 hatte er dessen Güter überzogen," wegen Schmach, Spott und Berachtung, die es ihm angethan."

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieser Fuchesteiner jener ungenannte lothringische Diener war, der auf dem Reichstag zu Rürnberg im Jahre 1524 in Ulrichs Sache thätig war, und ihm schrieb, jest sei es Zeit, etwas anzusangen, es würde eines kleinen Heers bedürsen, doch müßte man vor allen Dingen und bei Zeiten mit den Schweizern handeln, der Bund werde in Kurzem diese ausuchen, ihm entgegen zu sein, darum wär' es gut, wenn er zu-vorfäme; es wäre nimmer besser, als jest, weil die Fürsten und faiserliche Majestät nicht gar eins seien. 2

Dieser gewandte Unterhändler, der seit dem Ende des Jahres 1524 in Ulrichs unmittelbaren Diensten erscheint, ging in dessen Ramen im Januar 1525 zu König Franz von Frankreich, um neue Geldunterstüzung zu holen. In seinem Schreiben sagt Ulrich, es sei ihm "eine Gelegenheit an die Hand gestoßen, daß er eine tapsere Auzabl Bolfs zu Roß und zu Fuß zusammenbringen könnte, darunter seine und des Königs Feinde, der östreichischen und anderer, eigene Unterthanen, auf dem obern und untern Schwarzwald, dem Hegau und Klettgau, etlich tausend, damit seiner kleinen Summe Geldes, und so bitte er Seine Masestät, ibm 15000 Kronen vorzustrecken, damit wolle er die oben genannten Schwarzwälder, Hegauer und Klettgauer, auch etliche Gidzenossen und Reisige, bis in 12000 stark, sammt dem Geschüzund Geschürmeistern unterhalten, die ihm einen Monat oder, wo

<sup>1)</sup> Gemeiner, Regenspurg. Chr. IV. aus Nachrichten von Zeitgenoffen.

<sup>2)</sup> Gabelthofer Sandschrift.

ce vonnöthen, noch langer, einer um einen Gulben bienen follen, bis er fein Fürstenthum wieder eingenommen habe. 1

Bährend der Fuchesteiner in's Lager des Könige Franz vor Pavia ging, fette ber Bergog feine Werbungen und Umtriebe fort, die er ichon seit langer begonnen hatte. Saß er boch auf seiner Befte Twiel mitten inne zwischen ben aufruhrigen Bauern, und Sulzingen, wo die Rlettgauer und die Schwarzwälder gusammen= trafen, lag bart am Auße des Twielerberges. Offenbar stand er ichen jest im Berftandniß mit Sans Müller von Bulgenbach, wiewohl biefer nicht zu verwechseln ift mit jenem Sans Muller, der im Sabre 1519 als Sauptmann ber Landsfnechte in feinem Dienste sich auszeichnete; ber lettere, genannt mit der Einen Sand, diente um biefe Beit im Beere bes fchwäbischen Bunbes, 2 Der Ginfall des Schwarzwälder Bauernoberften in's Bürttembergische war übrigens vorerft nur eine Sondirung und Recognosci= rung: weder der Bauern noch Ulriche Ruftungen waren zu Ende von 1524 schon vollendet; auch hoffte der lettere noch auf einen entscheidenden Gieg Frankreiche über Destreich in Oberitalien, wodurch ber Sieg ber aufgestandenen Bauern wie die Wiedereinnahme Bürttembergs burch ben Bergog ein leichtes Spiel geworten ware. Konig Frang schrieb auch unterm 10. Februar 1525 an Ulrich, er hoffe ihm bald gute neue Zeitung zu wiffen gu thun. 3 Auf seine überrheinischen Herrschaften nahm Ulrich von Bafel und Solothurn große Summen auf, ließ aus benfelben fein Befchüg nach Twiel führen, faufte neues: und ließ auf feiner Befte Pulver und Rugeln verfertigen. Bu Schaffhausen, auf und unter Sohentwiel, zu Sulzingen, zog er Anechte und Bauern in feinem Cold zusammen. Frohlichen Muthe fprach er an ber Tafel in der Herberge mit dem oberelfäßischen Edeln Bolf Dietrich von

<sup>1)</sup> Cbendafelbft.

<sup>2)</sup> Sand Lug von Augsburg, Serold bes Georg Truchfeß, eines Augenzeugen, handschriftliche Beschreibung bes Bauernkriegs. Das Oris
ginal bieser wichtigen Sandschrift befand sich früher im Besis bes
herrn v. Salber in Ausburg. wo es Pral. v. Schmid selbst copierte.

<sup>3)</sup> Schreiben des Königs bei Gabelthofer.

Phirt darnber, wie man Unrecht thue, ihm aufzurücken, als ob er mit dem Bundschuh in sein Land ziehen wolle. Obgleich er wohl leiden möchte, wer ihm zu seinem Lande helse, es sei Stiestel oder Schub (Nitter oder Bauer), verhoffe er doch mit Spren dazu zu kommen. Er gedenke vorher (im Gebiet des schwäbischen Bundes) Land und Leute zu erobern, und dann mit leichter Mabe sich seines Landes zu bemächtigen, weil er sich einer großen Sülse getrösse.

War tes geächteten Herzogs Verbindung mit ten Bauern ten Regierungen gefährlich, so waren es tie aus tem Volfe selbst hervorgegangenen Bewegungsmänner noch weit mehr: sie trugen lange im Dunkeln das Feuer hin und her, bis von Thüringen aus über Franken, tie Donau herauf nach Oberschwaben, und vom Lotensee über ten Schwarzwald in das Etsaß und hinab bis zum Niederrhein ihre electrische Kette sortlief.

Diese Manner ber Bewegung theilten sich wieder in zwei Farben, in solche, die blos auf dem politischen Standpunkt stanten, und in solche, bei denen bas religiöse Glement überwog; bie letzteren waren die zahlreicheren, und die am mächtigsten wirkenden.

Die Bewegungsmänner.

Der größte Theil ber Regierenten suchte in ter neuen Lebre und Pretigt, "in ter lutherischen Phantasei, Jersal und Unterweising" tie Ursache, warum "tie auch ohne tiese Lebre für siehen zu Unruhen und Witerwillen geneigten Gemucher ter Unsternbauen gegen ihre Obrigseiten ausgebracht seien, und unter bem

angemaßten evangelischen Schein ber Freiheit die Bürden bes Geborsams ablegen." 1 Man hat auf protestantischer Seite Bunzter was thun zu müssen geglandt, um solche Behauptung zu widerlegen: ohne alle Noth und Grund; so gefaßt ist die Behauptung bistorisch vollkommen richtig. Sind doch die Freiheiten, die das Bolf nach und nach erworben hat, zuleht nur Folgen, wenn auch nicht "der lutherischen Phantasei," doch ber gewaltigen, geistigen Gährung und Bewegung im Bissenschaftlichen und Neligiösen, die man unter dem Namen der Nesormation zusammensaßt.

Es muß aus bem Bisberigen auch bem Blindeffen erkennbar fein, bag ber fürchterliche Druck, ber auf bem Bolfe laffete, icon lange vor der Reformation Luthers Aufstände veranlagt batte, und daß er eine altgemeine Emporung allmählig vorbereitete. Der Brennstoff war ba, lange angesammelt; Die Reformation trat nur bingu, als ber electrische Schlag, ber ibn überall zugleich entzündete. Die Aufstände in frühern Sahren waren nur einzeln, nur ta und bort, von einander burch Beit und Ort getrennt, ausgebrochen: jest, wie wir fogleich sehen werben, standen auf Ginen Schlag alle Länder von den Bogegen bis zu den Rarpathen, von ben Quellen der Donau und bes Rheins bis zur Office in Klam= men. Der Drang, worin sich bas beutsche Bolf befand, war feit lange gemeinsam, und boch konnten jene einzelnen Aufftande nicht gemeinschaftlich werden. Gie wurden ce erft burch bas Bindungs= mittel bes Religiojen, bas Evangelium wurde bas Pannier, welches bas gedrückte Bolf, wenn gleich nicht zur Ginheit eines Planes, toch zur Ginheit eines Brecks vereinigte. Der Beift mußte es fein, ber das durch Berg und Thal Getrennte einigte.

Wahr und schön sagte schon vor einem halben Jahrhundert ein ebler, hellschender Protestant 2 hierüber, nes mußte erft bas

<sup>1)</sup> Act. bes ichwäbischen Buntes.

gemeinschaftliche Intereffe ber Religion, welches burch bie Refors mation erweckt wurde, die leidenden Menschen einander naber bringen, allgemeines Gefühl ber von ber hierardifchen und politiiden Iprannei erlittenen Ungerechtigfeiten erregen, und ein ge= meiniames Beffreben bas Jody abzuschütteln hervorbringen. Es war eben nicht nöthig, daß alle die Grundfaße, auf welchen Bahrheit und Recht beruhen, richtig erfannten; es war nicht nöthig, baß fich alle bes Zwecks, welcher erreicht werden follte, beutlich bewußt waren; genug, bag bas Wefühl, die geiftliche Obrigfeit behandle fie gegen alle Billigfeit und gegen bie göttlichen Wefebe, allgemein rege gemacht wurde. Die Reformation verbreitete bie Idee der Freiheit; fie erweckte bisher unbefannte Gefühle, Erwartungen und Soffnungen; fie machte freies Forschen über Alles, was bem Menfchen bisher beilig war, zu einem Lieblingegeschäfte, ia ju einem Bedürfniffe; fie erleichterte burch bie Furchtlofigfeit, womit man Religionswahrheiten und Religionsgebrauche unter= suchte, die Unwendung dieser furchtlosen Untersuchung auch auf bas burgerliche Serfommen und auf burgerliche Rechte; fie lehrte ben Menichen seinen Werth beffer kennen, als bisber, alfo auch bas Unrecht lebbafter empfinden, als bisher; fie erweckte ben Teuereifer, ber in Schriften und Liebern flammte, an benen fich ber gemeine Mann ergogte. Ohne ben ichon lange bestandenen Druck batte die Reformation dieje Ausbrüche nicht veranlaßt; aber ohne die Reformation batte auch ber ichon lange bestandene Druck biefe allgemeine Emporung nicht hervorgebracht."

Gemacht hat die Reformation den Baurenfrieg nicht; das Gewitter hatte fich vorher aus den taufend materiellen Bedrückungen 'gebildet, und fie stand schon da, die Wolfe mit ihren
rächerischen Blizen, als Luther und seine Geistesgenoffen auftraten;
die Reformation wurde nur der Sturm, der die Wetterwolfe trieb,

<sup>&</sup>quot;) Pralat von Schmit, im neuen theologischen Zournal von 1795 S. 873 -- 882, bei Gelegenbeit einer Critif bes Werfes von Sartorius über ben Baurenfrieg.

ju plöplichem Ausbruch, und jo weit hin, über jo viele Lande zugleich.

Wie weit Luther Antheil baran hatte, wird in einem ber späteren Capitel sich zeigen. Die eigentlichen Bewegungsmänner bes Jahres 1524 waren andere. Mit Unrecht hat man von diesen angenommen, es sei Misverstand der lutherischen Lehre von der evangelischen Freiheit gewesen, was sie getrieben habe; nicht falsch verstanden diese Männer diese Lehre, sondern anders verstanden sie dieselbe: von der gleichen Grundlage wie Luther ausgehend, gewannen sie andere Resultate, weil sie die Consequenz zen ihrer Grundsähe annahmen.

Ebensowenig war es ein Mißverstand, ein Richtrecht-Verstehen von Seiten des Volfes, wenn dieses die evangelische Lehre von der christlichen Freiheit nicht blos als Vefreiung vom menschlichen Jod in Glaubenssachen, und von Sünde und Tod durch den Weltheiland aufnahm, sondern zugleich als Freiheit von den Diensten und Frohnen der Leibeigenschaft. Nicht mißverstanden wurde von dem gemeinen Manne Luthers Schrift und Lehre, sondern richtig verstanden wurde von ihm die von Luther abweichende, über ihn hin ausgehende Lehre der andern Prediger, der Bewegungsmänner, welche aussdrücklich und flar dem uach Erleichterung und Erlösung Seufzenden das neue Evangelium der religiösen und bürgerlichen Freiheit boten und die Leibeigenschaft unter Kindern Eines Vaters als unvereindar mit der Christuslehre erklärten.

Bon ihrem Auftreten bis zu dieser Stunde sind diese Männer von allen Seiten verkezert worden. Das Meiste zu der falschen und ungerechten Ansicht über sie trug die verblendete Parteileidensschaft der Bittenberger Theologen bei, besonders Luthers, bei dem die Reinheit seines Eisers in dieser Sache sehr start getrübt, ja die persönliche Gereiztheit bei Weitem das Ueberwiegende war. Andere verkannten sie, weil sie nicht fähig waren, sich auf den Standpunkt dieser Männer zu stellen oder sich in ihre eigenthümzlichen Charactere zu versehen und den Zusammenhaug ihrer Denks

weife und ihres Sandelns zu begreifen. Gehr viele ließen fich wider biefelben blos von der bamals fast allgemeinen Gucht ein= nehmen, Alles zu verläftern, mas auf tem religiofen Webiete andere bachte. Bei Bielen verloren fie ben Eredit wegen ihrer politischen Tendenzen, bei den einen, weil foldhe ibnen als Traume, als uns ansführbar ericbienen, bei ben andern. Das Echlimmfte endlich war fur biefe Manner, bag fie unterlagen, bag ihre Cache befiegt wurde; tann auch, tag fich zutem noch terfelben jo mancher Musmuchs und Migbrauch, bas eigentlich Ungereimte und Berructte ansente: ein Trauerspiel batten sie entworfen, es murde mider ibren Billen und ibre Macht zur tollen Tragifomödie; und auf ibre Rechnung murte alles Unreine und Wabufinnige gesett, mas fich burch ibr Tener entzündete. Man ichloß von fpateren, ein Nabriebent nach ihrem Tote bervorgetretenen Griolgen auf tiefe Manner gurud, mit beren Scenfreis folde faum in entfernteffer Berührung waren, und ber berechnete Revolutionsentwurf ber ftrengen Bolfsmänner von 1524 und 1525 mußte fich mit bem tollen münfterischen Fastnachtesspiel von 1536, der unter allem Weuer feiner Worte nüchterne Denfer, Thomas Münger, mußte fich mit bem verrückten Bockolt gujammenwerfen laffen. Es fonnte bieg um jo leichter bis beute geschehen, je weniger biese Partie ber Kirchen- und Staatsgeschichte noch genau untersucht mar, und je mehr man fich angewöhnt batte, auf die Wesammtheit einer bestimmten Richtung bie nur auf einen fleinen Ebeil paffenten Bezeichnungen Schwarmer und Wiedertäufer im ichlimmften Sinn anzuwenden.

Anders urtheilt die Parteileidenschaft und die autoritätsgläubige Masse: anders die Geschichte, sie muß sich die Ruhe und Freiheit des Geistes bewahren, besonders auf dem Boden des religiösspolitischen Kampses, und denen gegenüber, welche unterlegen sind. Was der Sieg zu einer Heldeuthat verklärt hätte, macht in den Augen der Menschen die Niederlage zum Verbrechen. Dem gewonnenen Spiel wird weise Verechnung nachgerühmt, das verlorene wird als Iborbeit verurtheilt. Der Geschichte Pflicht

ist es, bafår zu sorgen, daß die Gerechtigkeit über den Grabern der Gefallenen wache. Wenn es jedoch überhaupt schwer ist, bei geheimen Planen und Unternehmungen die Handelnden, ihre Gestanken, Triebsedern und Werkzeuge an's Licht hervor aus ihrem Dunkel zu ziehen, so ist dieß besonders schwer in unserem Falle. Biele Federn haben die Sieger gefunden, wenige, und sehr ängstsliche, die Bessegen, zumal da sie dem Bolt angehörten.

Alls der Erfte in Diefer Urt und der Bervorragenbite tritt und Thomas Münger entgegen, eine ber fühnsten und intereffanteften Gestalten der Reformationszeit. Jerichr unsere Darftellung Diefes ungewöhnlichen Mannes von der gewohnten Betrachtungs: weise abgeht, desto mehr laufen wir Gefahr, selbst verkannt und verläftert zu werden. Aber wir kennen auch hier wie überall in biefem Geschichtswerke keine Rücksicht, sondern schreiben einzig im Dienste ber hiftorischen Bahrheit, ber fritisch sichtenden, ber uneigennüßig Gerechtigkeit übenden. Man fann biefe aber Münbern noch nicht zu Theil werden laffen, ohne von der Schwäche ober ber Schlechtigkeit beschricen zu werden; man kann bagegen ein warmes Intereffe an folden Erscheinungen und Characteren ber Weidhichte nehmen, und bod ein befferer Burger, ein treuerer Freund ber gesetlichen Monarchie fenn, als jene fleinen Seelen, Die auch in der getrübten Flamme bas achte reine Feuer zu er= fennen entweder nicht den Willen oder nicht die Fähigfeit haben. Es läßt fich viel für jene Männer ber That fagen, ohne daß man Alles billigt, was sie thaten, oder wie sie es thaten.

Es ist nothwendig, Münkern von seinen frühesten Jahren turch seine Entwicklungsstufen zu begleiten, man hat immer die Jugendlichkeit Münkers in Vetracht zu ziehen vergessen, und badurch das ganze Vild verschvben: Münker hat als Jüngling gestandelt und ist als Jüngling gestorben. Er war zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, nach einer Nachricht im Jahre 1498, geboren.

Seine Baterstadt war Stollberg am Harz, die Residenz ber Grafen gleiches Namens. Bon seinem Bater, von dem nichts sonst befannt ift, erzählt eine Nachricht, die Grafen von Stollberg haben ihn am Balgen sterben lassen, und dieses schmachvolle Ende

beffetben habe ben haß gegen feine Landesberren in tie Geele bes Sohnes geworfen. 1 Warum die Brafen jo gegen benfelben ver: fabren feien, wird nicht angegeben, ebenfo wenig, wenn bieg geicheben jenn foll, ob in ben Anabenjahren Thomas Müngers, ob Spater, ob vielleicht erft beim Beginn bes Aufstandes. Gie fann mabr fenn, Diefe Radricht, und wenn Dieß ift, fo ift es ebenfo natürlich, bag ber Cohn bie Morter feines Baters haßte und fich gu raden gedachte. Aber gur Erflarung bes Banges, ben bie Entwicklung Munkers nimmt, ift bieg weder nothig noch wesentlich. Es ware nur ein bitterer Tropfen weiter in den ohnedieg vollen Reld; es ware nur ein psuchologischer Beitrag weiter, wenn ichon tes Anaben Thomas Müngers Auge burch einen empfindlichen bauernden Gindruck auf Die Graufamkeit und Gewaltthätigkeit, welche die Unterthanen von ihren Serren zu erdulden hatten, aufmerkfam gemacht, und feine Geele jo fruh mit Abichen bagegen erfüllt worden wäre.

Frühe genug offenbarte ber reformatorische Drang fich in ibm. Nachdem, er wabricheintich zu Bittenberg, feine Studien gemacht, und, wie er fetbit fagte, "über alle feine Altersgenoffen ernfteren Fleiß angewendet hatte, bis er eine völligere und feltene Biffen. ichaft bes unüberwindlichen beiligen, driftlichen Glaubens zu erlangen gewürdigt würde," 2 erhielt er ben Doctorgrad, und felbit fein Begenfüßler Melanchthon gesteht ibm gu, bag er in ber heiligen Edrift wohl erfahren gewesen sei. Buvor jedoch, noch blutjung, wie es um bieje Zeit öftere gefchab, trat er ichon als Lehrer an der Edule zu Afdersteben, bann gu Salle ein, und ichon bier, in feinem fungebnten Jahre, um bas Jahr 1513, tachte er taran, einen gebeimen Bund gu ftiften, um Die Chriften. heit zu reformiren. Bunachft war ber Bund gegen ben in bemfelben Jahre verfierbenen Erzbijdef Ernft zu Magdeburg gerichtet, und als namentliche Sheilnehmer biefes fnabenhaften Bereins nennt Munger felbft Peter Blinte gu Uichersleben,

<sup>1)</sup> Maulii Collectan. II, 135.

<sup>3)</sup> In feiner Anfundigung, 1521 ju Prag angeichlagen, bei Strobel, Leben und Schriften Thomas Munners.

Peter Engel, einen Rurschner, Sans Buttner und Rung Canber zu Salle. 1

Wahrscheinlich sielen seine Universitätsstudien in die ersten zwei Jahre des lutherischen Auftretens. Als Kaplan in einem Kloster zu Halle, wo er über ein halb Jahr den Nonnen die Frühmesse zu lesen hatte, erscheint er schon ganz unkatholisch: "er ließ unwillig über seine Aufgabe, die Worte der Wandlung aus, behielt eitel Brod und Wein, und aß die Herrgötter, wie er die Oblaten nannte, ungeweiht." Die Theologie und das ganze Christenthum der Zeit stieß ihn ab und er versenkte sich in Mystif. Werke von Mystifern des Mittelalters waren es, die jest seinem Verstand und Herzen die meiste Nahrung boten. Borzüglich waren es Geschichten von Männern und Frauen, die sich göttlicher Gesichte und Unterredungen rühmten, oder benen sie nachgerühmt wurden; am unverkennbarsten übte der Calabrese, Abt Joachim, der Prophet des zwölften Jahrhunderts Einfluß auf ihn. 3

Dieser Prophet lebte in einer Zeit, in der die dürrste Scholasstiff als christliche Lehre herrschte, die Kirche schon sehr verweltlicht, und sein Baterland unter tyrannischem Drucke war. Biele waren mit der Gegenwart unzufrieden und sehnten sich nach besseren Zeiten. Diese Zukunft zeigte Joachim in einem mystischen Spiegel. Er strafte die geistlichen Erpressungen, erklärte den Besuch des materiellen Tempels für unnöthig, weissagte ein Strafgericht, wo Christus die Geissel ergreisen und Känser und Verkäuser aus dem Tempel treiben werde: von dem Hause des Herrn müsse das Gericht ansangen, und das Fruer ausgehen von seinem Heiligthum, um es zu verbreunen. Es werde das Zeitalter des Geistes kommen, und mit ihm die Liebe, die Freude und die Freiheit, alle Buchstabengelehrsamkeit werde untergehen und der Geist freihervortreten aus der Hülle des Buchstabens. Das Evangelium

<sup>1)</sup> Munger in feinem Betenntniß.

<sup>2)</sup> Luther in feiner Schrift von der Binfelmeffe, Berte, Bald. Ausg. XIX, 1511.

<sup>4)</sup> Munger gefteht bieß felbft in feiner Schrift "vom getichten Glauben."

tes Buchitabens fei etwas Zeitliches, feine Form etwas Bergangliches, Bornbergebendes, bas Evangelium bes Beiftes jei bas ewige Evangelium. Mit Diefem werde Die Berbeifung bes herrn in Grfuttung geben, bag er noch Bieles gu verfündigen habe, mas bie Menichen feiner Beit noch nicht faffen fonnten, und bag ber Beift ihnen bieg einft verfünden und fie in alle Wahrheit leiten werte. Dann werte eine Gemeinschaft von Brudern auf Erten fenn, von Spiritualen, Cohnen bes Weiftes, benen bie beilige Schrift nach ihrem geiftlichen Ginne bas lebendige Baffer fei, iene Edrift, Die nicht mit Dinte und Feder auf Papier geschrieben worden, jondern burch bie Kraft bes beiligen Beiffes in bem Buche bes menichlichen Bergens. Die Organe, burch welche bisher das Göttliche ben Menschen nabe gebracht worden sei, Priefter und Lebrstand werden aufboren, Die Gobne bes Beiftes bedürfen einer folden Bermittlung nicht mehr, ber Beift werde ihr Lehrer jepn, die innere Offenbarung die Stelle ter aufferlichen Antorität vertreten, tie Religion eine rein innerliche, eine unvermittelte Gottebanschauung fenn, alle Mofferien gang offenbar, und bie Weiffagung tes Propheten Jeremias (31, 33. 34.) erfüllt, bag Gott felbft der Lehrer aller fein, und allen fein Gefet in ihr Derg ichreiben wolle; wenn aber die Erhabenbeit ter himmlischen Dinge fich offenbare, werde alle irdische Sobeit zu Schanden werden. 1

Diese Jeeen, welche sich vorzüglich in seinen Auslegungen bes Propheten Jeremias und der Offenbarung niedergelogt finden, dieser Itessen, tieser Phantasieschwung eines großen, über seine Zeit trauernsten, von Schnsucht nach besseren Tagen brennenden Geistes, dieser Prophetismus mußte Funten in eine so entzündbare Seele wie die Ihomas Müngers werfen, und diese Funten zundeten, und wurden in ihm bald zur Flamme.

2Babrent er jich tamit beidigingte, pretigte er ba und bort

<sup>1.</sup> Beiteres über biefen merkwürrigen Mann finbet man in Engelharbt's firchengeschichtlichen Abbantlungen, S. 32: Abt Zeachim und bas ewige Evangelium. Auch bei Reanter, allgem Gefc. ber chriftichen Lirche, Bt. V. S. 200. ff.

mit großem Beifall: dem gemeinen Manne gestel es, daß er auf ein thätiges Christenthum, auf ein driftliches Leben drang, und nicht immer nur vom Glauben redete, wie die meisten Lutherischen. Aber schon, als er noch unangestellt zu Stollberg predigte, machte einmal der ungewöhnliche Inhalt einer Palmtagspredigt "verstänzdigen Leuten allerlei Nachdenkens." Daß es gerade eine Palmztagspredigt war, welche diese Wirkung that, dürste darauf deuten, daß er den Text, Christi Königseinzug zu Jerusalem, zur Entwickzlung seiner religiös-politischen Ideen benühte, was sich ihm leicht ausdrang.

Im Jahr 1520 murbe er als erfter evangelischer Prediger nach Zwickan berufen, er war übrigens, wie manche andere, mit Luther nicht zufrieden, weil ihm beffen Reformation nicht leiftete, was er von ihr erwartete und forderte, nemlich eine Reform des gangen driftlichen Lebens. Und er verhehlte Dieses Migvergnugen nicht. Die Gewalt des Pabstes, jagte er, ben Ablaß, das Fegfeuer, die Scelenmeffen und andere Migbrauche verwerfen, ware nur halb reformirt. Man muffe die Sache mit mehr Gifer angreifen, es fei eine völlige Absonderung von andern nöthig, es muffe eine gang reine Rirche von lauter achten Rindern Gottes gefammelt werten, Die mit bem Beift Bottes begabt und von ihm felbst regiert werde. Luther sei ein Weichling, ber bem garten Fleisch Riffen unterlege, er erhebe ben Glauben zu sehr und mache aus den Werfen zu wenig, er laffe bas Bolf in seinen alten Eunden und diese todte Glaubenspredigt sei bem Evangelium Schädlicher, als ber Papiften Lebre. 2 Man muffe auf ben inne

<sup>1)</sup> Spangenberg bei Strobel, Th. Münter, G. 12.

<sup>2)</sup> Luther selbst schrieb später (Luth. W. XIII. S. 19): "Diese Predigt von der Rechtsertigung allein durch ben Glauben sollte man mit herzlicher Danksagung annehmen, sich daraus bessern und darnach auch fromm seyn. Go tehret sich's leider um, und wird die Welt aus bieser Lehre nur je länger je ärger. Jest sind die Leute mit sieben Leuseln besessen, da sie zuvor mit Einem Tenfel besessen waren, sie sind geiziger, listiger, vortheilischer, undarmherziger, unzüchtiger, siecher und ärger, benn unter bem Pabstitum."

wendigen Chriftus bringen, ben Gott allen Menschen gebe, man muffe nur oft an Gott benten, ber noch jest mit ben Menschen ebensowohl burch Offenbarungen handle, als vordem.

Und ichon zeigten fich in feiner nächsten Rabe Manner, welche fich barauf beriefen, folche Offenbarungen bes Geiftes zu haben.

Co weit man gurudacht in ber Weichichte bes Chriftenthums, findet man die Boritellung und die Erwartung von einem äufferen Reiche ber Seiligen auf Erben, von der Gründung eines taufend. jährigen Reiches, bas alle Menschen als Gine Gottesfamilie ums ichließen wurde. Bon jenen erften Schriften ber driftlichen Offenbarung an gieben fich Weiffagungen von bem Untergange ber Belt, einem neuen Simmel und einer neuen Erde burch bie Jahrhunderte bin. Wie in den alten Bolfern bie Cage und die Cebnfucht eines goldenen Beitalters, eines verlorenen Paradiefies= glucks lebte : jo in dem Bergen bes neuen driftlichen Bolks die bie Berbeiffung und die hoffnung einer vorwärts liegenden goldenen Beit, wo die absolute Gottesberrichaft in unmittelbarer Berrlichkeit bervortreten, alles Boje, alles die freie Entfaltung eines jeden Demmende abgethan, jeder in's volle Leben eingeführt werben würde, in ein Leben der Freiheit und Gleichheit, bes Friedens und ber Freude, ber allgemeinen Glückseligkeit. In Beiten großer Roth trat diese Erwartung immer wieder besonders lebendig im Bolfe bervor, und nicht nur neue Propheten ftanten von Beit gu Beit auf, welche bie Anfunft bes ersebnten Gottesreiches als nabe verfündeten, fondern auch Manner, welche wiederholte Berfuche machten, daffelbe angubabnen und in die Wirflichkeit einzuführen.

Um ftarfften waren zulest biese "schwärmerischen" Ideen und Bersuche in ber großen husstischen Bewegung hervorgetreten; bie taboritische Lebre batte auch nach ihrer Riederlage noch im geheismen in manchen Köpfen fortgewirft, und an Thüringen, bas ber Wiege berselben so nabe war, konnte sie nicht, ohne Spuren zu lassen, vorübergeben. In bem lestern Lande zeigte sich durch bas ganze fünfzehnte Jahrhundert ein hang zur Mystif und zum Fanatismus. Länger als irgendwo erhielt sich hier die Secte ber

Geißler fort, und die Berfolgungen welche die Krenzbrüder, wie sich hießen, wegen ihres schwärmerischen Glaubens hier noch in der Mitte, ja noch zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts zu dulden hatten, die Scheiterhaufen, worauf sie zu Nordhausen, zu Aschersleben, zu Sangerhausen lebendig verbrannt wurden, konnten die Schwärmerei zwar zurückschrecken aber nur in das verschlossene Herz des Volks, wo sie im Geheimen fortglühte, die sie nach Jahren auf's Neue mächtiger hervorbrach.

Eben da, wo Münher jeht als Prediger war, trat sie zuerst wieder offen an den Tag. Unabhängig von ihm und seiner Predigt hatte sich in Zwickau unter der allgemeinen religiösen Gährung ein eigenthümliches phantastisches Gewächs herausgebildet, ein neuer Prophetismus, und zwar unverkennbar hervorgetrieben aus der Burzel jener alten Kreuzbrüderschaft. Wie diese letzteren nämlich, wie andere ältere Secten, verwarsen auch sie unter Anderem die leibliche Gegenwart Christi im Abendmahl, kirchliche Geremonien, Priester, vor allem die Wasser: und Kindertause. Zugleich rühmten sie sich unmittelbarer Offenbarungen, Gesichte, himmlischer Entz zückungen, und sie glaubten sest daran.

Das haupt dieser neuen Brüderschaft war Nielas Storch, ein Tuchmacher. Die Errichtung des tausendjährigen Reiches bestrachtete er als seine ihm vom himmel gewordene Aufgabe. Er umgab sich nach dem Beispiele des herrn mit zwölf Aposteln und zwei und siedzig Jüngern. Die ausgezeichnetsten waren unter diesen Marx Thomä und Mary Stüdner von Elsterberg; der letztere hatte zu Wittenberg studiert. Sie predigten von der nahen Verwüstung der Welt, von einem einbrechenden Strafgericht, das alle Unfrommen, Gottlosen austilgen, die Welt mit Blut reinigen, und nur die Guten übriglassen werde; dann werde das Reich Gottes auf Erden beginnen und Eine Tause, Ein Glaube sepn.

Man weiß, daß Melandthon, daß Carlstadt sich von dem Beifte der Zwickaner Propheten mächtig bewegen, von ihnen ein-

<sup>1)</sup> Sleidan III. 53. Beitung aus Bittenberg, bei Strobel, Midcellen. V. 127.

nehmen ließen, daß ber weise Churfürst Friedrich von Sachsen sich lange schente gegen sie zu handeln, weil er in ihnen Werkzeuge Gottes zu unterdrücken fürchtete. Luther wehrte sie ab, aber als sie ihm, zum Beweise ihrer himmlischen Sendung und ihrer Gaben, sagten, was er ihm Augenblicke denke, und als sie es richtig trasen, daß er in diesem Augenblick eine Hinneigung zu ihnen verspüre, selbst Luther mußte ihnen Gent, besondere inwohnende Kräfte zugesteben, und er sah nur keine göttlichen, sondern dämonische, satanische Kräfte in ihnen.

Es fragt fich für unfern 3weck, mas hielt Münher von ben Offenbarungen und ben Entzuckungen biefer Zwickauer Propheten?

Die Geschichte zeigt, wie in den ersten Zeiten des Ehristenthums, in späteren Entwicklungen, besonders unter Glaubensversfolgungen und Glaubensfämpsen, seltsame, ungewöhnliche Gaben und Erscheinungen aus dem bunteln Grunde des menschlichen Geistes bervortraten, unerhörte Neusserungen geistiger und körperslicher Kraft, ein hinreißender schwärmerischer Geist, der, weil er nicht weggeläugnet werden kounte, von den einen als unmittelsbarer Geist Gottes, der auf den Ergrissenen ruhe, von den andern als ein Zaubergeist der Hölle bingenommen wurde. Kinder und Alte, Männer und Frauen, sonst in Altem ganz gewöhnlich, sah und börte man unter der Indrunst der Andacht in Berzückung geratben, mit Feuerworten von göttlichen Dingen reden, aus ihren Bewegungen und Geberden wie etwas Uebernatürliches leuchten, soht unter Krämpsen und Zuckungen die seltssamsten Anschauungen, Weissagungen fünstiger Dinge von sich geben.

Eine auferordentliche Gabrung und Aufregung war auch um die erften Reformationsjahre in der Tiefe der menschichen Natur, das neunzehnte Jahrbundert drängte fich schon in der Ahnung jener erften Jahre: daß ein gewisser Prophetismus in den Röpsen, in tiesem oder jenem glübenden Gehirn fünstlich erregt werden oder sich selbst einstellen kounte, wäre gerade nicht zu verwundern. Münger glaubte an die Möglichkeit der Gabe der Beissagung, an die Geifter, die großen Geichten voranschreiten;

aber an den Prophetenberuf der Zwiekauer glaubte er nicht, er redet gering von diesen "guten Brüdern," er hält es für keine große That, daß "Luther sie zu Navren machte" und sie überswand. 1 Ob Müncher selbst den Geist der Offenbarung zu haben glaubte? In seinem Sinne, wie er das Wort Geist und Offensbarung nahm, gewiß; nur nicht in dem Sinne, in welchem man es ihm gewöhnlich andichtet.

Glaubte er auch nicht an ihr Prophetenthum, so ließ er sich boch mit ihnen ein; er mußte aber ebendarum von nun an auf die weitere Entwicklung ihrer Phantasien wirken, wie von ihnen nicht ohne Rückwirkung auf seinen Gang bleiben. Sie berührten sich sehr in ihren religiös politischen Ansichten und Grundsähen. Münher nahm auch visen ihre Partei. Schon wollten sie aufangen, die Resorm nach ihrem Sinne in Zwickan durchzusehen, der Rath verbot ihnen zu predigen, Münher behauptete, man müsse sie predigen lassen; ihr Benehmen wurde aufregender, ihre Berzsammlungen sanatischer, der Rath verbot diese, sie hielten nun heimliche Zusammenkunste, und äusserten sich sortwährend seindzseig gegen die Kirchenceremonien und den Magistrat: da legte dieser die Erhistesten unter ihnen in das Gefängnis.

Alls sie sich jo behandelt sahen, und fich überzeugten, daß sie in der Stadt nicht durchdringen, nicht die Oberhand gewinnen konnten, verließ ein großer Theil der Partei dieselbe; die einen gingen nach Wittenberg, die andern wandten sich nach Böhmen, unter diesen auch Münger selbst.

Es war dieß zu Ende des Jahres 1521. Was Mängern in der letten Zeit viel beschäftigte, war die Zukunft seines Volkes. Das Resultat langen Sinnens und Brütens ward in ihm jest reifer. Es war ihm, seit er dachte und sah, die Schmach, das Glend seines Volkes nahe gegangen. Die Reformgedanken, die schon im Knaben sich hervorgetrieben hatten, wurden jeht in ihm zum Entschluß. Er glandte, er fühlte sich von seinem Gott be-

<sup>1)</sup> Müngers Echuprede wider bas geiftlofe Fleisch zu Wittenberg.

rufen, es war fein glübender Bunfch, fein Bolf zu befreien und zu rachen.

Seine Feinde baben als einzige Triebfeder den Ehrgeiz ihm unterlegt: diesen hat man es später nachgesprochen. Es war Ehrgeiz, es war ein hochfahrender Beist in ihm, und dieser verschmolz sich mit seinem Enthusiasmus: aber wenn man unbefangen seinen Bang, seine Schriften, seine Thaten betrachtet, muß man es ihm lassen, Sucht zu glänzen, war es nicht, was ihn hauptsächlich oder gar einzig trieb. Es ist viel Trübendes, viel Berwildertes in Münspers Seele, aber durch diese Wildniß, durch dieses Dunkel in ihm leuchtet und dustet eine glühendrothe Blume, die Liebe zu seinem Volke, zur Menschheit.

Er haffte bie Unterbrucker bes Bolfes, bie geiftlichen und weltlichen Berren; in beiden fah er die Berderber der Welt, die Umfebrer ber göttlichen Ordnung. Im driftlichen Prieftertbum fab er nur die Fortsetzung ber alten Torannei, welche ichon ben erften Bolfs = und Menschenfreund Josus ben Christ geschlachtet, und welche ihr Opfer zu ihrem Gott erhoben habe, und feitbem in seinem Ramen Die Welt tyranniffre, wie fie es früher im Ramen bes alten Aberglaubens gethan. In ben Serren überhaupt haßte er feindliche Machte, welche bem Gottesreich auf Grben, bem ewigen Evangelium, bem Beile entgegen feien, es bemmen, Die Menschbeit ihrem Eigennute, ihren Weltuften, ihren Launen opfern, fie auf jede Alrt migbrauchen, und in ber Entwicklung ihrer Rrafte, im Genuß ihres menschlichen Dasenns hindern. Er hatte feinen Fürften von mabrer ichoner Menich: lidfeit fennen gelernt: jo bafte er alle als Turannen, als Dochmutbige, tie fich übermenschlich tunfen, mas ibm als gottlos erichien.

Je tiefer er fich in bas alte und neue Testament und in seine Mystifer hincintas, besto größer erschien ihm ber Contrast zwischen bem, was war, und was seyn sollte. Die Kirche wie ber Staat entsprachen bem nicht, was er sich aus seinen heiligen Büchern heraustas. Ihm erschien es als Iweck und Bestimmung

des Christenthums, das ganze Leben driftlich zu machen, nach ihm mußte auch der Staat von dem driftlichen Beiste beseelt werden, die öffentlichen Zustände sollten wie die Sitten nach der Lehre Christi gestaltet, das Christenthum selbst auf diese Art in der Welt verwirklicht, des göttlichen Reichs Gesche Staatsgesche werden. Er las sich aus der Schrift heraus, daß die Gleichheit vor Gott auch zur Gleichheit vor dem bürgerlichen Gesche sortgebildet werden müsse; er fand dieß nm so mehr, je vollkommener die Stimme in ihm mit dem geschriebenen Wort der heiligen Lücher über diese Brüderlichseit und Gleichheit übereinstimmte.

Dag dieß nicht mit einem Male, nicht fo plöglich geschehen fonne; bag es lange Beit brauche, bis Ideen bas Leben burchbringen; daß nur langfam aus bem innerlich fich umbilbenden Leben ber Bolfer heraus, und nicht von aussen hinein, eine neue menfchlich schöne Gestaltung ber burgerlichen Buftande möglich sei, baß eine völlige burgerliche Gleichheit nicht ausführbar und barum nicht wünschenswerth, dagegen das Ausführbare, der Rampf für Die Ausgleichung der unnatürlichen Migverhältniffe und Migbrauche nicht mit Giner Schlacht zu entscheiden, ja nicht ein breiffigjahri. ger, sondern ein taufendjähriger Befreiungefrieg fei, das überfah die jugendliche Leidenschaftlichkeit Müngere; die Gluth feiner Bunfche und Soffnungen für das Bolt, seine Ginbildungsfraft und wohl auch noch mit der Chrgeig, feines Bolfes Befreier gu werden, trugen und riffen ihn fort; Alles bas zusammen steigerte fid in ihm in Rurzem fo, daß es wie eine fremde Macht in ihm wurde, und er nicht mehr wußte, ob er es felbst war ober ein höherer, über ihn gefommener Beift, was ihn trieb.

Fühlte er aber sich einmal von diesem Geiste getrieben, so mußte er stürmisch vorwärts gehen. Er war nicht ber Mann, der sein Gefühl über das Schickfal seiner Zeit ausweinte, noch dabei es gut seyn ließ, mit Worten die Müden zu stärken, durch ein Gemälde schöner fünstiger Tage, wie die alttestamentlichen Propheten, über die Gegenwart zu trösten, sondern er mußte seinem Wesen nach diese bessern Tage selbst herbeizusubren versuchen; er

war ein Mann der Rebe und ber That zugleich. Er mußte bas Lentere um fo cher, als er bie gluckliche, bie felige Beit ber Menich= beit nicht jenfeits, in einem andern Leben, fondern, wie feine Schriften und fein Ibun zeigen, acht praftifch ichon tieffeite fuchte und erwartete: auf tiefer Erte follte bas neue Jernfalem, gunachft auf festem bentidem Boben bas Reich ber Freiheit und ber Freude gegründet werden, und zwar ichnell und gewaltiam. Denn ce mar etwas Kuereifriges, Gewalttbatiges in ibm, und jemehr er fich porgualich an die alttestamentlichen Elias: und Mosesacstalten antebnte und fich in folde Charactere, in die Ausrottungs = und Nacheachote des bebräischen Jehovah, in die Bornftammeneapitel eines Befaias und Beremias bineinarbeitete und verientte, befto übermaltigender mußte gulent tiefes Element über ibn gufammenichlagen: tes Abes Joadim revolutionare Iteen wurden in Minner zur revolutionaren That; tes erftern Menflicismus und Prophetismus wurde in tem legtern jum Fanatismus, aber nicht bes Dogma's, fondern bes Weltbegluckungstriebe.

Münger war kein Narr, kein Wahnwiziger, kein Schwärmer gewöhnlichen Schlags, ber in's Blane hinein träumte und schwärmte; er rechnete und berechnete, er bachte und verglich, und entwarf einen Plan, ber wenigstens nicht gedankenlos war. Wer Alles Ginzelne an ihm im Ganzen zusammenzufassen sich bemühen will, wird ben fühnen politischen Geist, bas Kolossale und bas Verechznete seiner Entwürse nicht verkennen.

Der Boben Böhmens, tie Wiege ter taboritischen Lebre, war es zuerst, wohin er sich wandte. In Prag schlug er in lateinisscher und deutscher Sprache eine Ankündigung an: "Ich will, sagt er unter anderem, nebst dem vorwesslichen Streiter Christi, Johann Huß, die betten Posaunen mit einem neuen Gesang erstüllen." Bon den Gegitlichen erklärt er, sie seinen schädliche Leute, welche nie das Ganze des Christenthums erkannt haben, ohne das dech das Ginzelne nicht erkannt werden könne, Gott selbst verstuche sie und ihren Diebstahl an seinem Bort, und werde an sie kommen, weil sie sein Bolk betrügen; ja ganz nahe, zu diesen Zeiten werde der Herr einen sehr dieben Zorn über sie schütten,

darum, daß fie bas Biel bes Glaubens (bie Freiheit) verläftern, fie, die doch als eine eherne Mauer vor das Bolf Gottes fich stellen follten. Um des Evangeliums willen werde er fie mit feinem Donner zerschmettern: benn es sei fein Bolf in ber Belt, bas bem beiligen Beiffe und bem lebendigen Worte mehr zuwider ware, als die unnüben Priefter der Chriften. Gine lange Beit haben die Meniden gehungert und gedürstet nach bes Glaubens Berechtigkeit und die Weissagung des Jeremias fei an ihnen erfüllt worden: "Die Rinder haben Brod begehret, und Niemand war, ber es ihnen brach." Diese ungerechten, unredlichen Saushalter ber Gnaden Gottes seien wie die Storche, welche bie Frosche von ben Wiesen und aus ben Pfügen begierig sammeln und fie ihren Jungen fo roh wieder in's Rest ausschütten : fo jagen sie bas Wort Gottes aus ben Buchern zusammen, und verschlingen ben todten Budgfaben, bis fie ben armseligen Saufen ber Gemeinen gang ungewiß über feine Seligfeit machen. Gie wiffen nicht, mas Gott, was Glaube, was driftliche Tugend, was gute Werke feien. Es ware fein Bunder, wenn Gott wieder durch eine allgemeine Sündfluth den Erwählten mit den Berftoffenen wegraffte, um eines folden Glaubens willen, der unverständiger fei als Stock und Stein. Das, fahrt er fort, bag man immer nur auf ben todten Budgftaben, darauf fich berufen habe: "fo hat Chriftus, fo hat Paulus, fo haben die Propheten gefagt!" ftatt aus ber Ber= nunft heraus zu überzeugen, das fei die Ursache, warum so viele Bolfer ber Welt den driftlichen Glauben eine unverschämte Thorheit genannt haben; mit Recht haben diefe bei fich felbst geschloffen: Die? wenn ihre Propheten, Chriftus und Paulus gelogen hatten? Bober miffen wir, daß fie die Bahrheit gefagt haben? Den Unfug, den todten Buchstaben dem Suchenden und Fragenden hinzuwerfen, habe der Priefter Faulheit eingeführt; diefe fprechen: Ja, wer da glaubet und getauft wird, ber wird felig werben. Das und fein anderer Grund des Glaubens werde von ihnen gegeben, ein Glaubensgrund, werth, daß er mit dem Stücklein der Lunge ausgeftoßen werde, wie bei Schwindsüchtigen; viel toller, ale alle Faft: nachtslarven. Diefe Unfinnigfeit fei zu groß, man konne fie nicht

genng beweinen, unt Diemand habe fich bis jest unterftanden fie gu beilen, benn fie jei jo überichwenglich, baß fie fich erhebe bis an tie Wolfen tes Simmele. Bon Wehmuth und Erbarmen er: griffen, beweine er aus ganger Seele ten Untergang ter mabren Rirde Gottes, in ihrem Ruin begreife tie Chriftenbeit nicht die egoptische Finfterniß, Die auf ihr liege. Weiter fonne fie ber herr nicht ichlagen, es fei benn, bag er fie gar aufreiben wolle; was er jedoch nicht thun werde, als nur ten gottlofen Betrügern, welche ne gelehrt haben Baal anbeten, und welche überwurdig feien, bag Menschen und Engel fie mitten entzwei schneiden. In ben Glichichten ter alten Bater habe er oft und viel gelejen, er finde die Rirche Chrifti unbefleckt und eine Jungfrau nach bem Tobe ber unmittelbaren Couler ber Apoftel. Beflect und geichans det fei fie worden unter bem Sandel und Bewerb der treulofen Opferpfaffen. Da, als bas Bolf tie Babl feiner Prediger auf= gegeben babe, ba babe ber Betrug angefangen; feitdem barmonire tie Rirden-Lehre und Ordnung nicht im Geringften mehr mit ber Etimme Gottes. Gie feien babingegeben in ein Kindergeschrei, in fantaftifche Gebrauche, bag fie thun, was jaugenden Rindern auftebe. "Aber freuet euch, ichließt er gulegt, es neigen fich eure Lander, fie werden weiß zur Ernote. Ich bin vom himmel beral gedinget um einen Grofchen zum Taglobn, und mache meine Sicheb Scharf, die Erndte abzuschneiden. Dein Baumen foll ber allerbochften Babrbeit nachfinnen und meine Lippen follen verfluchen Die Gottlojen, welche ju erkennen und auszurotten ich in eure vortrefflichen Grengen, o ihr geliebten bohmijden Bruder, gefommen vin. 3d ftrebe nach Richts, als bag ihr bas lebentige Bort aufnehmet, tarin ich lebe und Otem bole, bamit es nicht leer wieder guruck fomme. Laffete gu und thut Silfe, bag cure Defipfaffen erichreckt werden. Ich verheiße euch große Chre und Rubm : hier wird ben Anfang nehmen bie erneuerte apostolische Rirche, und ausgeben in alle Bolt. Co eilet nun entgegen nicht mir (ich habe feinen Rugen von euch begebrt), fondern feinem Bert, beffen Lauf geschwinde fein wird. Die Ruche bete nicht einen ftummen Gott an, fondern ben lebenden und rebenden. Co ich ligen werde in dem lebendigen Worte Gottes, welches heute hervorgehet aus seinem Munde, so will ich des Jeremias Last tragen und stelle mich selbst dar, mich zu übergeben den Schmerzen des gegenwärtigen und des ewigen Todes." 1)

Man sieht, Münher ist ein Fanatifer, aber kein von hohler und überschwänglicher Mystik gefüllter Schwärmer: frisch und grün wachsen in ihm die hellsten Gedanken, praktische Wahrheiten der gesundesten Vernaunft zwischen vielersei verworrenen Ranken einer ringenden, des Ausdrucks nicht ganz mächtigen Sprache emper und über seine Zeit hinaus. Es gehörte Muth dazu, sich mit diesem Tone mitten in ein fremdes Land, in eine große Stadt, unter eine längst wieder mächtig gewordene Geistlichkeit hineinzustellen. Münher ist ganz Jüngling, der Alles sich zutrauende, unbezdenklich wagende Jüngling, er hat nichts sür sich, als sich selbst, seinen Glauben an seine Sendung, seine Ueberzeugung, daß es an der Zeit sei, und einen sichen fichen kleberzeugung, daß es an der Zeit sei, und einen sichen früher in seinem Soden Wurzel zu fassen; es mißlang ihm in Böhmen Raum und Anhang zu gewinzen, er mußte das Land versassen.

Aber er verlor durch das erste Mißtingen den Muth nicht, er ließ sich dadurch weder seinen Glauben an sich noch an seinen Beruf verfümmern; er suchte nur ein anderes Terrain und zog die Mittel zum Zwecke in bessere Berechnung. Bloßer Ehrzeiz jugende lichen Leichtssinus wäre entmuthigt werden, als er die großen Schwierigkeiten sah. Aber es war Münhern ein Ernst damit, die Welt zu bessern; er hat es von Ansang an nicht als einen leichtssinnigen Scherz oder Soup genommen, er bachte ohne Schrecken an die Dornenkrone der Bolkserlöser, und meinte, daß es gottlos sei, nicht durch Leiden Christus ähnlich werden zu wollen, ?) er war bereit, wie er es am Ende seiner Prager Ansündigung auch sagte, für das, was er als seinen Beruf in sich trug, mit seinem Leben einzustehen, und er hatte es bewiesen.

<sup>1)</sup> Munter's Anfundigung bei Strobel, G. 19 - 39.

<sup>2)</sup> Muntere eigene Borte bei Strobel G. 27. in ber Prager Anfan-

Er erscheint zuerst wieder als Prediger in Altstett in Thuringen gegen das Ende des Jahres 1522. Hier richtete er den Gottesteinst ganz neu ein, und fam darin Luther zuvor; er ließ Alles ohne Unterschied in deutscher verständlicher Sprache verrichten, nicht mehr blos die aus dem Zusammenhang gerissenen Evangelien und Episteln, sondern alle biblischen Bücher sollten vorgelesen und dazüber gepredigt werden. Von Gisleben, Mannsfeld, Sangerhausen, von Frankenhausen, Duersurt, Halle, Alschersleben, von andern Orten, liesen die Leute Müngern zu nach Alltstedt, ihn predigen zu hören. Es war wie eine Wallfahrt. "Das arme durstige Volk begehrte der Wahrheit also fleißig, daß auch alle Straßen voll Leute waren, selbe anzuhören." 1)

Schon schlossen sich gelehrte Männer eifrig ihm an, wie Simon Haferin, ein Prediger zu Altstedt, Martin Reinhard, Preziger zu Jena, und Melchior Rink, Pfarrer zu Eckartshausen. Das Bolk hieng sich von Tag zu Tag fester an ihn, es hörte gerne die scharsen Lectionen, die er der Geistlichkeit und den weltlichen Herren gab.

Icht als er fah, wie er im Volke Grund und Boden hatte, und wie seine Prodigt ben Volksgeift entzündete und waffnete, machte er sich baran, vom Worte zur That überzugehen. Noch standen aber seine Gedanken vorerst blos auf eine gewaltsame Ginichreitung gegen die der Prodigt und den Prodigern des Evangestums seindselige Geistlichkeit. Sein revolutionäres System war so wenig, als in irgend einem, auf ein Mal in ihm fertig; er gieng schrittweise vorwärts und wurde Schritt um Schritt vorwärts getrieben. Er wellte fürs Grste sogar die Fürsten selbst dazu gebrauchen, der neuen Prodigt mit Gewalt Ausbreitung zu versichaften; war die neue Lebre einmal zur Herrschaft gekommen, so mußte sie, hosste er, die weltlichen Verhältnisse von selbst durche dringen und umbilden.

Das fächfische Bruderpaar, ben Churfürfien Friedrich ben

<sup>1)</sup> Munger's eigene Borte in seiner Congrete miter bas fanftle-

Beifen, und ben Bergog Johann, forberte er ju wiederholten Malen und aufs Stärffte bagu auf. "Ihr allerthenersten liebsten Regenten, fdrieb er, lagt euch burch eure beuchlerischen Pfaffen nicht verführen, und mit gedichteter Geduld und Bute aufhalten. Greifet die Sache des Evangeliums taufer an. Wenn ihr der Christenheit Schaben fo wohl erfennetet und recht bedächtet, jo würdet ihr eben jolchen Eifer gewinnen wie Jehn ber Ronig (Buch ber Konige 4, 9, 10.) Denn der erbarmliche Schaben der Christenheit ift fo groß worden, daß ihn noch zur Zeit feine Junge mag ausreden. Darum muß ein neuer Daniel auffteben, und euch die Offenbarung auslegen, und derselbe muß voran, wie Mojes lehrt (Deut. 20.), an der Spize geben. Er muß ben Born ber Fürsten, und bes ergrimmten Bolfes verfohnen. Gie haben euch genarret bamit, daß jeder gu ben Beiligen fcmur, die Fürsten follen nichts anders benn burgerliche Einigkeit erhalten; fagt er doch, ich bin nicht gefommen, Frieden zu bringen, fondern das Schwert. Bas follt ihr aber mit bemfelben machen? Nichts anders, benn bie Bofen, die bas Evangelium verhindern, wegthun und absondern, wollt ihr andere Diener Gottes fein. Chriftus bat mit großem Ernft befohlen (Luc. 19, 27.), nehmt meine Reinde und wurget mir fie vor mei= nen Augen. Warum? ei barum, baß fie Chrifto fein Regiment verdorben haben, und wollen noch dazu ihre Schalkheit unter der Gestalt bes Christenglaubens vertheidigen. Webt und feine ichaalen Kragen vor, daß die Kraft Gottes es thun foll ohne ener Buthun Des Schwerts, es mocht' euch fonft in ber Scheibe verroften. Die, welche Gottes Offenbarung zuwider find, foll man wegthun, ohne alle Unade, wie Sistias, Juffas, Chrus, Daniel und Glias die Baalspfaffen verftöret haben, anders mag die driftliche Rirche gu ihrem Ursprung nicht wieder kommen. Man muß bas Unfrant ausraufen aus bem Weingarten Gottes in ber Beit ber Erndte. Gott hat (5. Moj. 7.) gejagt : Ihr follt euch nicht erbarmen über die Abgöttischen, zerbrecht ihre Alltare, zerschmeißt ihre Bilder und verbrennet fie, auf bag ich nicht mit euch gurne. 1)

<sup>1)</sup> Münger bei Strobel G. 51 - 55.

Go febr war Minkern bas alte Teffament mit feinen im Namen Bottes ausgeichriebenen Blut: und Bertilaungsgeboten uber ben Korf gewachsen, baß es ibm entaieng, wie ber menichlich mitte Chrifins ausdrücklich ben Gifer eines Glias verwarf: es ichien ibm driftlich, Die franke Menichheit von tem Musia; geift. lider und weltlicher Knechtschaft mit Gifen und Teuer zu beilen. Aber wie weit fann fich felbit ein edles Berg, ein guter Ropf nicht verirren, wenn er die Souveranität bes Unfinns, wenn er atter Orten Glend fieht? Und bas gerade, bag ber Unfinn, bag Die Twannei unter tem Schein ber Lehre Chriffi fich geltend mache ten, baß fie einzelne aus bem Bangen herausgeriffene Stellen ber Bibel, daß fie ohne Ruchficht auf den Beift des Chriftenthums ten Buchftaben migbrauchten, bag bie alteren Priefter, ja vollents gar neuere Reformatoren, ben herren zu Liebe Die Chriffustehre jo anslegten, als gebote fie unbedingten Beborjam unter allen Berbaltniffen: bas emporte ibn am meiften. Darum brang er auf bas, mas er fruber nur leije angedeutet batte, jegt am Ctarf. fien, auf tie Befreiung vom Joche tes Buchftabens, nicht blos ber Aurdenlebre, fondern auch ber Bibel. Er wollte eine geiftige Auffaffung und Anslegung ber Echrift, ja er feste geradezu über Die biblijde Antorität ben im menichtiden Gemuthe wirfenden beiligen Geift, die menichtiche Geifteofraft felbit, welche er als bie reinfte und ursprunglichfte Quelle ber Wahrheit fur Die Menschheit erflarte. Das rationaliftifde, ja fpeculative Glement murbe immer mehr in feiner Glaubenslehre berrichend.

Er verwarf als unverftändig unt undpristlich die Lebre von ter Rechtsertigung turch ten Glauben allein ohne tie Werke, als eine wollindige Lüge die Lebre, als batte Chriftus für aller Welt Ennte genug gethan und Alles ausgerichtet. Er lebrte, man muffe Gott nicht von weitem außer uns, sondern in uns wahrnehmen. Micht das aus Büchern Gestohtene, sondern tas aus einem erleuchteten Gesse Ausgebende sei das lebendig machende Wort. Gott offenbare sich noch beute, wie vor vier Lausend Jahren; es gebe keine andere Offenbarung, als die noch soritauernde. Es sein arch kein anderer Teusel, als die besen Begierden und Reige

ungen bes Menfchen. Der Glaube fei nichts anderes, als baß bas Wort (ber Bernunft und ber Schrift) in bem Menschen wirklich werde, ein Gehorsam gegen Gott, ber und erneue, mit Rraft aus der Sohe anthue, die Liebe in unfer Berg ausgieße und ben beiligen Beift bringe. Jeglicher Menich, auch ein Seide, ohne alle Bibel, fonne ben Glauben haben. Die Ratur lehre, baß man bem Nächsten thun foll, was man fich wolle gethan haben. Soldes Bollen fei ber Glaube. 1) Der Menfch werbe hier auf Erden badurch, bag bas Wort in ihm lebendig werbe, vergöttlicht, und fo zu jagen ber Simmel, in den ber Mensch verfett werden foll, fei in diesem Leben noch zu suchen und zu finden. 2) Den heiligen Beift habe jeder Mensch. Denn ber heilige Beift sei nichts anders, als unfere Bernunft und unfer Berftand. Es gebe feine jenseitige Bolle ober Berdammnig, und fündigen fonne nur, was den heiligen Beift, das heiße, Bernunft habe. 3) Dazu barf man wohl ohne Bedenken aus den Bekennt. niffen seiner Unhänger als Müngers Lehren folgende herübernehmen: Christus fei nicht Gott, fondern allein ein Prophet und Lehrer, und er sei wie andere in der Erbfunde empfangen; fein zu gedenken, sei bas Abendmahl, und barin nichts als allein Wein und Brod. 4)

So eilte Münher auch mit seinen religiösen Ansichten, nicht nur mit seinen politischen, um drei Jahrhunderte voraus. Er war ein Sohn des Gedankens, ein Streiter der Vernunft, die er auf alle Dinge ohne Unterschied angewandt wissen wollte. In seinem Bewußtsein war das ganze Mittelalter überwunden und zu Ende, und er war darin Luthern weit voraus, dem solche Ansichten, wie die obigen von Münher, geradezu als "eitel muthwillige Frevel-

<sup>1)</sup> Biele Stellen in Manters eigenen Schriften, bei Geb. Franck, bei Melandthon, bei Job. Malner.

<sup>2)</sup> Diefe mertwürdige Stelle findet fid in Müngers Schrift ,,Ausgebrückte Entblogung bes falfden Glaubens."

<sup>2)</sup> Diefe Lebren Mungere finden fich in Luthere Warnung ver ben neuen Propheten an bie Chriften ju Antorf.

<sup>\*)</sup> Urtundlich bei Gayler, biftor. Denfwurdigfeiten von Reutlingen. 3. 317.

artifel", als "ein feltsam Bespenft tes Tenfels" erschienen, "die Leute gu betrugen, Die Mußigen zu fahen." 1)

Mis Munter fab, baß feine Aufforderungen an bie Rurften bei tiefen feinen Unflang fanten, wandte er fich mit um fo ftarferen Ermunterungen an bas Bolf, fich felbft zu belfen. Coon batte er eine gebeime Besellschaft zu Altifeet errichtet, Die fich mit feierlichem Gite verbindlich machte, mit einander zu arbeiten, und tas neue Reich Bottes, bas Reich brüderlicher Gleichheit, Freiheit und Lauterfeit zu begründen. In der Wiederherstellung der ursprüngliden Gleichbeit, in der Rückführung ber driftlichen Kirche gu ibrem Urfprung, wie er es nannte, fab er bie einzige Rettung ber Menichheit. Alles, was "Christo fein Regiment verderbe", Alles, was das Bolf in's Glend zu fürzen und barin zu erhalten, gus jammengewirft habe, herren, Priefter und Die Defpotie des Buchfabens, Alles Demmente follte binweggethan werden, alle beut: ichen Bolfer, alle Chriften follten in ben Bund gezogen, gum gemeinsamen Rampje eingeladen werden, Die Christenbeit gleich, nich und bie Welt frei zu maden. Gelbft bie Fürften und Berren follten von biefer Ginladung nicht ausgeschloffen fein. Man follte ne brüderlich erinnern. Nur wenn fie fich weigern in ten Bund au treten, und Burger bes neuen Gottesreiches zu werben, follten fie vertrieben ober getodet werden. Alle Dinge follten gemein fein, tie Urbeit wie bie Guter, es follte bavon an jeden nach Nothburft und Gelegenheit ausgetheilt werben. 2)

Diesen Bund auszubreiten, sandte Münther vertraute Boten nach allen Gegenden Deutschlands aus, die in der Stille für seinen Zweit wirften. 3) Zu gleicher Zeit ließ er eine Reihe aufreizender Schriften im Druck ausgeben, er hielt sich bazu einen eigenen Drucker zu Altstedt. Daburch und burch seine häufigen Predigten

<sup>1)</sup> Luthers eigene Borte, in ber Schrift an bie Gbriften in Antori. Ueber Mungere theologiide Ansicht und Stellung werde ich an einem andern Orte, außerhalb biefes Werkes, genauer reben.

<sup>2)</sup> Mangere Betenntnig.

<sup>5) &</sup>quot;Landlaufer fentet er aus, bie nicht an's Licht wollen", fagt Luther in feinem Brief an bie Stadt Dublhaufen.

breitete sich seine Lehre unter bem gemeinen Mann immer mehr ans. Sein Thema war fast stets dasselbe, die Nothwendigkeit, dem Bolke die Freiheit, dem Reiche Gottes die Herrschaft auf Erden zu erkämpsen. Seine Predigt auf der Kanzel wie in seis nen Schriften war nicht sowohl Resigion als vielmehr Politik mit religiösem Ueberwurf, die Berkündigung einer neuen bürgerlichsglücklichen Zeit, der nahen Erfüllung der alt= und neutestamentslichen Beissagungen, wo keine Tyrannen, keine Frohnen, keine todte Buchstabenresigion, keine Priesterknechtschaft mehr sein, alles Kastenwesen aufhören, Kirche und Staat in dem Reiche der Freien und Heissen ganz aufgehen und das wahre Priesterthum, das des ganzen Menschengeschlechts, anheben werde. Diese dem wahren Evangelium allein entsprechenden Zustände in alle Wege, mit Wort und That, herbeizussühren, machte er sedem zur Pflicht, zur Gewissenssache.

Münter war kein Redner wie Luther. Es fehlte ihm die fonnenhelle, für jeden Gedanken im Ru das rechte Rernwort ichaf: fende und darum fo machtig einschlagende Sprache Diefes Reformatore. Go hell seine Gedanken waren, so weit sie vorausflogen, jo febr rang er mit ihrem Ausdruck, es ift viel Sartes, Muhfam= bervorgearbeitetes, Dunfles und Gedrungenes in feiner Darftels lung. Aber was der Darstellung gebrach, das ersehte bei ihm ber Mane gegenüber in reichem Maake ber Bortrag, bas Prophetenfeuer, das ihn felbit und die Zubörer binrif. Er hatte fich nicht blos in die alten Propheten hineingelesen, sondern es war selbst in ihm etwas von ihrem Beiste und ihrem Wesen. Bang ju Saus in ben beiligen Schriften, verftand er es aus benfelben Baffen für feinen Zweck zu fchmieden, Donnerfeile gegen bas Bestehende, gegen Rirche und Staat, und wenn er fo mit feurigen Bibelfprüchen und Bildern vom Rednerftuhl gewitterte und blitte, ba ftand und hieng bas Bolf am Munde, am Blick, an jeder Bewegung des democratischen Predigers als eines Propheten: in bie Saufen, die burch fo viele bisherigen Leiben reigbar, entzund. lich geworden waren, mußten seine Borte wie Fener in's Del fallen.

Co predigte er eines Tages gegen bie Abgotterei bes Bilber-

tiensted. So lange bie Leute hölzerne Bilber wie Gott verehrten, glaubte er sie für die Freiheit noch ganz unreif. Er sah mit Recht in ben priesterlichen Blendwerken die stärksten Fesseln ber bürgerlichen Knechtschaft. Es empörte ihn, daß die Schriftgelehrzten den wahren gekreuzigten Christus zum lantern fantastischen Gözen gemacht, daß sie die reine Kunst Gottes verworfen und an seine Statt einen hübschen seinen goldenen Herrgott geseth haben, davor die armen Bauern schmaßen; es empörten ihn die abgöttischen hölzernen Pfassen, das grobe tölpische Bolk, das nicht den geringzsten klaren und würdigen Begriff von Gott habe. 1)

Die Kapelle zu Mellerbach, nicht weit von Altstedt, war ein besuchter Ballfahrtsort. Das von Müngers Predigten erhiste Bolf machte brobente Demonstrationen gegen Dieselbe. Munger warnte ben Klausner, ber bes Gottesbienfts baselbit martete, bin. wegzuziehen, ebe er unter ber Buth bes Bolfes litte; Diefer folgte ber Warnung noch zu rechter Zeit, benn gleich barauf gog ein Saufe Altifiedter binaus, zerichlug bie Bilder, und brannte bie Rapelle aus. Mungers wird babei in bem amtlichen Berichte weder als Theilnehmers noch als Unftifters gedacht. Bergog Jos hann zu Weimar wollte tiefes Tumultes balb in Städtlein und Flecken fallen, Tag und Racht fagen die Ginwohner in Mengften, und Münger bat ben Fürsten, sein eigen Bolf nicht ichen machen ju wollen wegen eines Marienbilbniffes. 2) Die zur Rechenschaft Borgeforderten, ter Geleitsmann, ber Rottmeifter und mehrere Burger, fiellten fich nicht am Sofe zu Weimar, fontern vertheis bigten burch Münners Feber, was wider ben Teufel zu Mellerbach geicheben fei, erboten fich an Leib und But gu teiten, mas man ibnen auflege, boch ben Teufel zu Mellerbach wollen fie nicht anbeten, noch bie, welche ibn zerfiort, überantworten.

Schon bei ber Berbrennung ter Kapelle beriefen fie fich auf bas gottliche Gebot bei Moses (V, 7, 5.): "Ihre Altare sollt ihr zerreißen, ihre Saulen zerbrechen, und ihre Göpen mit Feuer verbrennen: tenn bu bift ein heilig Bolf." Auch jest beriefen fie

<sup>1)</sup> Saft gang Mungers eigene Borte in feiner Schrift: Auslegung bes andern Unterschieds Danielis, tes Propheten.
2) Munter in feiner Schuprebe.

sich auf Mojes (II, 23, 1.), indem sie ben herzog baten, falicher Unklage nicht zu glauben, noch ben Gottlofen Beistand zu ihnn.

Die beiden fachfischen Fürsten, Friedrich und Johann, famen felbft nach Altifedt, und Münger mußte vor ihnen auf dem Schloffe predigen. Er fprach vor ben Gurften fo fubn, als je. Er forberte fie nochmals auf, die Abgötterei auszurotten, und bas Evanges lium mit Gewalt einzuführen. Er berief fich auf Chrifti Aus. ipruch, felbft auf Luc. 19., Matth. 18., auf ben Apostel Paulus 1. Cor. 5. für feine Forderung, daß man die gottlofen Regenten, jonderlich Pfaffen und Monche tödten folle, welche das heilige Evangelium Regerei ichelten. Die Gottlosen haben fein Recht zu leben, außer was ihnen bie Auserwählten gönnen wollen (2. Mof. 23.); wo die Fürsten die Gottlosen nicht vertilgen, fo werde ihnen Gott ihr Schwert nehmen. Die gange Gemeine habe Die Bewalt des Schwerts, und der wolle das Regiment felber haben, dem alle Gewalt im Simmel und auf Erden gegeben fei. Alle Winfel feien voll eitel Beuchler, und keiner fo fuhn, daß er die rechte Wahrheit fagen möchte. Die Grundsuppe des Buchers, der Dieberei und Räuberei seien die Fürsten und Berren, sie neh. men alle Creaturen zum Gigenthum, Die Fische im Baffer, Die Bogel in der Luft, bas Bewächs auf Erden, Alles muffe ihr fein. Darüber laffen fie benn Gottes Gebot ausgehen unter Die Armen, und sprechen: Gott hat geboten, du follft nicht fiehlen! für fich felbst aber halten sie dieses Gebot nicht dienlich; darum schinden und ichaben fie ben armen Actersmann, den Sandwertsmann, und Alles, was da lebet. Wenn er fich dann vergreife, an dem Allergeringsten, jo muffe er hangen. Dagu fage bann ber Doctor Lug. ner Umen. "Die Berren, rief er, machen das felber, daß ihnen ber arme Mann feind wird. Die Urfache des Anfruhre wollen fie nicht weg thun, wie fann es in die Länge gut werden? Alch lieben Herren, wie hubich wird ber herr unter die alten Topfe ichmeißen mit einer eifernen Stange! Go ich bas fage, werde ich aufrubrisch sein. Wohl hin." 1)

<sup>1)</sup> Auslegung tes andern Unterfichiebe Danielis bes Propheten.

Man sieht, Münher fühlte sich ganz wie ein alttestamentliecher Prophet, ber im Namen Ichova's zu sprechen sich berusen glaubte, wo die andern schwiegen. Er ließ diese Predigt auch sogleich drucken. Aber dieser Druck hatte die Folge, daß auf Bestehl des Herzogs Iohann Münhers Drucker das Land verlassen mußte. Münher empfand das sehr hoch. Er begehrte, schrieb er unterm 13. Julius 1524, daß man ihn nicht hindern möge, dassienige vor aller Welt frei zu verfündigen, was er aus göttlichem unsehlbarem Zengniß ersernt, die Fürsten seien gehalten, in Acht zu nehmen, was er ihnen aus göttlicher Offenbarung anzeige.

Wie Luther, behauptete er seine Verechtigung, seine Ueberzeus gungen geltend zu machen. Mit Luther selbst war er, wie aus dem Bisherigen deutlich ift, in einem entschiedenen Gegensaß. Noch im Frühling 1524 batte er unter Anderem an Melanchthon geschriesben, dieser und Luther mißkennen die werdende neue Kirche, durch ihren Buchstabendienst. Vom lebendigen Vorte lebe der Mensch, das aus dem Munde Gottes gehe, nicht aus Büchern hervor. Frei in der Brust müsse das Wort entspringen. Ihre Theologie sei saul und wurmstichig. Lieben Vrüder, schloß er, laßt ener Harren und Zögern, es ist Zeit, der Sommer ist vor der Thür, wollet nicht Freundschaft haben mit den Gottlosen, sie hindern es, daß das Wort nicht wirke in großer Kraft. Wollet nicht enern Fürssten schweicheln, sonst werdet ihr euer Verderben sehen. Ihr zarten Schriftgelehrten, seid nicht unwillig, ich kann es nicht anders machen.

Luther selbst war nicht ohne Gifersucht und verletten Ghregeiz manchen Reuerungen Müngers gefolgt, in welchen dieser ihm selbst zuverkam. Die unverbolen sich aussprechenden gewaltsamen Tendenzen besselben waren ibm vollends zuwider. Er ließ ihn mehrmals durch die Fürsten und durch Müngers eigene Befannte drängen, ihre beiderseitigen Lehren auf den Plan zu stellen und sich miteinander zu meisen. Münger aber fannte seinen Stande punkt, er war über das Christenthum seiner Zeit hinaus, und wußte wohl, daß ein solcher vor denen, die noch darin besangen waren, weder verstanden noch gerechtsertigt werden könnte. Auf dem

Standpunkt ber allgemeinen Religion, beren ursprünglichste Quelle er nur in der Bernunft fah, wollte er fich nur zum Rampfe ftellen, wenn Römer, Türken und Juden, das heißt alle einzelnen Parteien bes religiojen Bewußtseins neben den Lutherischen als Schiederichter zugegen waren. Auch wollte er seine Sache nur öffentlich vor allem Bolf führen, nicht im Winkel, wie er fagte. Sabe boch Christus selber die Schriftgelehrten gemieden, und dem Soheprie= fter Sannas auf dem Winkel, feine andere Nechenschaft feiner Lehre geben wollen, als daß er ihn auf feine Buhörer, auf's gemeine Bolf wies. Bas fragest bu mich? habe er gefagt; frage die, die mich gehöret haben. Munter, der auf die allgemeine Ber= nunft und den gesunden Menschenverstand, der auch dem gemeinen Manne zufam, fid berief, wollte "bas Bengniß bes Weiftes nicht ausschließlich auf die hobe Schule bringen" und nach der herge= brachten Theologie ber Gelehrten beurtheilen laffen. 1) Er brang vielmehr barauf, man folle ihn nicht hindern, seine Lehre im Druck zu verbreiten und dem Bolfe vorzulegen, da er im Begriff fei der verkehrten Welt das Maul zu stopfen und die tollen Christen barnieder zu schlagen.

Es war ihm nemlich so eben verboten worden, irgend Etwas von sich drucken zu lassen, das nicht zuvor durch die Censur der sächstischen Regierung zu Weimar gegangen wäre. Unter der Besträngung und Gesahr wuchs Münthern die Kühnheit. Er ließ in der nahen Neichsstadt Mühlhausen eine seiner stärksten Schriften drucken. Lieben Gesellen, sagt er darin, unter Hinweisung auf das 23. Kapitel des Jeremias, gleich auf dem ersten Blatte, lieben Gesellen, laßt uns das Loch weit machen, auf daß alle Welt sehen und greisen möge, wer unsere großen Hansen sind, die Gott also lästerlich zum gemalten Männlein gemacht haben. Auf dem Titel nennt er sich Thomas Münther mit dem Hammer, nach der Stelle des Jeremias (23, 9.) "Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt?"

<sup>1)</sup> Munger in feiner Schrift: Ausgebrudte Entblofung bes falfchen Glaubens.

und als Motto gebraucht er mit einer kleinen Bariation zwei Berfe deffelben Propheten (1, 10 u. 18.): Nimm wahr, ich habe meine Worte in deinen Mund gesetzt, ich habe dich heute über die Leute und über die Neiche gesetzt, auf daß du auswurzlest, zerbrechest, zerstreuest und verwüstest, und bauest und pflanzest. Gine eiserne Maner wider die Könige, Fürsten und Pfassest. Gine eiserne Wolfe ist dargestellt. Sie mögen streiten, der Sieg ist wunderlich zum Untergang der starken gottlosen Tyranuen. Um Ende sagt er: "Die ganze Welt muß einen großen Stoß aushalten; es wird ein solch Spiel augehen, daß die Gottlosen vom Stuhl gestürzt, die Niedrigen aber erhöhet werden."

Jest trat Luther offen wider Münfer heraus mit einem in ten Druck gegebenen "Brief an die Fürsten zu Sachsen von dem aufrührischen Beist." Da die falschen Propheten die Sache nicht im Wort bleiben lassen wollen, sondern gedenken, mit der Faust sich derein zu begeben, und sich mit Gewalt wider die Obrigkeit zu sesen, so bitte er die Fürsten, solchem Unsug zu wehren und dem Aufruhr zuvor zu kommen: die Faust sittl gehalten oder stracks zum Land hinaus! Das solle der Fürsten Spruch an die Propheten sein. Der Satan wirke durch die irrigen Geister.

Die Fürsten luden Münher vor sich nach Weimar auf bas Schloß. Er erschien ben 1. August. Zu seinen Befannten sagte er hier: Wenn die Lutberischen nichts anders ausrichten wollten, tenn daß sie Monche und Pfassen verirten, hätten sie es gleich besser unterwegs gelassen. Er wurde aufrührischer Umtriebe angeklagt. Er gab zu, daß ibn die Unterthanen Friedrichs von Wissleben um Rath gestragt haben, ob sie nicht wider ibren Herrn einen Bund machen dürsten, der ihnen das Evangelium zu hören webre und sie darum strase. Auch seien aus vielen andern Gegenden die Bergleute in großer Menge zu ihm gefommen, und haben bei ihm solches angestragt. Er habe allen geantwortet, es sei wohl erlaubt einen Bund zu machen, das Evangelium zu bören. Auf viele Anklagen, die aus seinen Predigten und Schriften genommen wurzen, vertheidigte er sich gut: es konnte ihm bei seiner großen Kenntnis der Bibel vor Fürsten, welche diese so sehr verehrten,

nicht schwer werben, sich mit Bibelstellen zu umschirmen. Der Churfürst, der schon früher einmal ausgesprochen hatte, ehe er sich entschließen könnte, wider Gott zu handeln, wollte er lieber den Stab nehmen und sein Land verlassen, dieser gütige Herr beschloß auch jest, die Sache dem höchsten Richter über Alles zu überlassen. Herzog Johann und die Räthe bedrohten Münther mit Bertreisbung aus dem Lande.

Es muß fur ihn ein harter Rampf gewesen fein. Bleich wie der Tod war er, als er vom Schlosse herabgieng. Wie ift es gegangen? fragte ibn ber Schöffer. Es gebet alfo, fagte Munter, daß ich ein anderes Fürstenthum werde besuchen muffen. Unter bem Schloßthor umringten ibn die Stallbuben mit dem Gefchrei: "Wo ift nun bein Beift und bein Gott?" Die Domherren auf bem Schloß famen auch bagu berab, um ihn zu belachen. Diefen wie ienen fette Münter bas Stillschweigen ber Berachtung ent= gegen und eilte nach Alltstedt. Raum war er hier wieder angefommen, fo fand er seine Person gefährdet. Bergog Georg von Sachsen forderte feine Auslieferung. Er hatte an Die Unterthanen beffelben zu Cangerhaufen einen Bundesbrief abgeben laffen, und fie zur bewaffneten Begenwehr gegen bie Berfolger bes Evange= geliums aufgefordert. 1) Dem Sofe zu Weimar brobte Georg mit Gewalt, wenn er nicht einschritte. Go ergieng an ben Rath au Altifiedt der ernftliche Befehl, ihrem Prediger nicht langer Aufenthalt in ihrer Stadt zu geben. In derfelben verbreitete fich das Berücht, man wolle Münger greifen und "ihn den höchsten Keinden bes Evangeliums überantworten." Da er bieß vernahm, waffnete er sich mit Barnisch, Gisenhut, Krebs und Belleparte, und sammelte seine Freunde in der Racht um sich ber zu seinem Schute. Als er fah, daß die Rathsherren als Unterthanen "ihren Gid und Pflicht mehr achteten, ale Bottes Bort," und fich nicht für ihn und feine Gache gang erffarten, erfannte er, baß feines

<sup>2)</sup> Munter in seiner Schugrebe. Sedenborf hiftorie bes Lutherthums. Dialogus zwischen einem Schmarmer und einem evangelischen Bauern.

Bleibens nicht mehr war, und er verließ Altstedt noch in selber Racht. Das Gerücht ließ ihn die nahe Reichsstadt Mühlbausen zu seinem Ausenthalt mählen. Hier hatte er viele Anbänger, denn viele waren öfters daher nach Altstedt gefommen, um ihn zu hören. Silig warnte Luther ben Rath dieser Stadt, sich vor Müngern und seiner Lehre zu hüten, und beiden bei ihnen nicht Raum zu geben.

Allein Münher hatte sich nicht nach Mühlhausen, sondern nach Diffranken begeben. In Nürnberg weilte er einige Zeit.

Im Gebiete Dieser Reichoftadt wie in der benachbarten Mart= grafichaft zeigten fich feit einigen Monaten brobente Bewegungen unter dem Bolf auf dem Lande, und bei ben untern Claffen ber Burgerichaft. Bu Grundlach, ju Reichelsborf und an andern Orten rotteten fich bie Bauern ichon im Mai biefes Jahres gue fammen und sprachen in ihren Busammenfünften davon, wie man nunmehr gang und gar auch von ten Bürden ber weltlichen herren frei werden muffe, nachdem bas antichriftliche Joch hingelegt vber erleichtert worden sei, und wie man fortan weder Behnten und Rent noch Bult und Bins zu gablen ichulbig mare. Durch fluge und idnelle Magregeln verficherte fich ber Rath zu Rürnberg ber vorzüglichsten Saupter, noch ebe eine allgemeine Bersammlung ber Bauern zu Poppenrent Statt finden konnte, und ließ fie ichwören fich rubig zu verhalten. Zwei Nürnberger, welche bie Bürgerichaft gegen ten Rath aufwiegeln wollten und fich vernehmen ließen, es thue nicht gut, es bielten benn Burger und Bauern gujammen, wurden am 5. Juli mit bem Schwert gerichtet. 1)

Die ariftveratische Regierung zu Rurnberg hatte so zwar bem Aufstand Ginhalt gethan, aber sie fühlte wohl, daß sie auf einem gefährlichen Boben stand. Und auf biesem Boben saß nun Müncher ein, bem bie Beweglichkeit bes gemeinen Mannes in bieser Gezgend nicht entgangen war. Er fand und machte sich und seiner

<sup>1)</sup> Jobannes Mullners, tes gleichzeitigen Ratbidreibers zu Rurnberg, Relation. Que ber Sanbidrift abgebrudt bei 28:11, Beitrage gur frantifden Rirdenbiftorie.

Lehre hier Freunde. Schon fanden sich Bürger, welche die Gotts heit Christi, die unbedingte Verbindlichkeit des geschriebenen Gotteswortes, die firchliche Tause und das Sacrament des Altars wie die Gewalt der weltlichen Obrigkeit verwarfen und allein an Gott glaubten. "Da sieht man den Satan umgehen, den Geist von Altstedt"! schrieb Luther. 1)

Biele vom Bolf riethen Müntern, in Rürnberg zu predigen. "Ich wollte, schreibt er selbst an einen Freund, nach Sisleben, ich wollte ein sein Spiel mit denen von Rürnberg angerichtet haben, wenn ich Lust gehabt hätte, Aufruhr zu machen. Ich antwertete: ich wäre nicht um zu predigen hingekommen, sondern mich durch den Druck zu verantworten. Da das die Herren (des Raths) ersuhren, klangen ihnen die Ohren; denn gute Tage thun ihnen wohl, der Handwerksleute Schweiß schmeckt ihnen süß, gedeihet aber zur bittern Galle."

Rur Eine Schrift aber konnte er hier in den Druck bringen, seine Bertheidigungsrede wider Luther, grob, wie dieser bei ähn= lichen Gelegenheiten, und voll Heftigkeit. "Noch bist du verschendet, schrieb er, und willst doch der Welt Blindenleiter seyn? Du hast die Christenheit aus deinem Augustinus mit einem falschen Glauben verwirrt, und kannst sie, da die Noth hergeht, nicht berichten. Darum heuchelst du den Fürsten. Du meinst aber, es sei gut worden, so du einen großen Namen überkommen hast. Du hast gestärfet die Gewalt der gottlosen Vösewichter, auf daß sie ja auf ihrem alten Wege blieben. Darum wird die's gehen, wie einem gesangenen Fuchs. Das Bolk wird frei werden, und Gott will allein Herr darüber seyn."

Der Rath zu Rürnberg ließ von dieser Schrift alle Eremplare, deren er habhaft werden konnte, wegnehmen, und Münker mußte die Stadt verlassen.

Wie uneigennühig er bisher gewesen war, sieht man daraus, bag er fast ohne einen Kreuzer Geld jest in der Fremde umirrte. Zu Altstedt hatten ihn seine Freunde mit der nöthigen täglichen

<sup>1)</sup> Luthers Briefe, Berfe XXI. G. 85.

Nabrung verforgt; jest wieder auch von Rurnberg vertrieben, fab er fich genothigt, an einen Freund ju ichreiben: "Co ibr's vermbact, belft mir mit einer Behrung, ce fei, was es wolle; aber wenn ihr end baran ärgern jolltet, will ich feinen Seller baben." Rur feiner Cache, feiner Idee lebent und fie verfolgend, batte er feinen Gedanken, fich felber zeitlich zu bedenken. Richts regte ibn mehr an, als bas, was er als feinen Beruf in fich fublte. Für alles Undere war er abgestorben. Alls ihm die Rachricht wurde, bag ibm ein Cobn geboren fei, borte er fie ichweigend an, und als man ihn barob tabelte, fagte er: 3br febt, mich bewegt Richts mehr, ich bin ber Ratur entriffen. Gelbft feine suructaclaffenen Freunde waren, als fie ibn fo flüchtig und um= actrieben faben, vergagt, und icheinen ihn abgemabnt zu baben von feinen fühnen Beftrebungen. "Das Mergerniß ber Bofen ficht end zu boch an, idrich er. Ud, wie thut ibr, wenn die Larve ber binterliftigen Belt fell untergeben!" Er jelbft mar unter allen biefen Witerwärtigkeiten fich gleich, voll Buverficht auf fich, feinen Bott und feine Sache. Lieber Bruder Chriftoph, fdrieb er, unfere vorgenommene Sache ift bem ichonen rothen Baigenfornlein gleich worden, welches die vernünftigen Menschen pflegen zu lieben, wenn ce in ihrer Gewalt ift; aber ift's in die Erde geworfen, fo icheint es ihnen nicht anders, als wenn es nimmermehr aufgehen murte. - Es nimmt mich nicht febr 2Bunter, bag ich vor ber 2Belt ftinte, ich weiß, bag im Schoffe mein Name schmeckt, che er Achren gewinnt, es find aber Berftenftacheln baran, bas Berftenbrod muß gebrochen werden, das Bejet wird bie Bottlofen um= finrzen, es bilft fie ihr Beschrei gar nichte. Sab ich vor einmal gescholten mit Buchsen, will ich nun mit Gott über fie bonnern im Simmel, fie baben ibre Buberei lange genug getrieben. 3d banke Gott, bag ich viel größere Urfache habe mider fie, benn Simfon wider Die Philister. Mein Berg ift unerschrocken in Gott, meinem Beiland. - Es wird ba fein Bebenfen ober Spiegelfechten belfen, bie Babrheit muß hervor. Die Leute find hungrig, fie muffen und wollen effen. - Caul fieng auch etwas Butes an, aber David nady langem Umtreiben mußt' es vollführen. Ronnten

fie auch Gifen freffen, so will ich fie boch auf's Allergeringste unaussprechlich entbremfen.

Es war gerade die Zeit, da in Oberschwaben und auf dem Schwarzwald die Ausstände des Landvolkes recht in den Gang kamen. Man hat irriger Weise schon diese ersten Bewegungen der obern Lande mit Münhers persönlichem Einfluß in Berbindung gebracht. Sie waren, wie wir sahen, Monatelang zuvor ausgebrochen, während Münher noch im nördlichen Teutschland weilte. Bohl aber ist der Ginfluß der Wiedertäuser auf dieselben unverstennbar, jener Boten, deren sich Münher zur Beförderung seiner Zwecke bediente.

Jene Schwärmer von Zwickau hatten sich bereits als eigenthümtiche Sekte aufgethan, unter dem Namen der Täuser, weil
sie die Kindertause verwarsen, und erst die im Glauben Unterrichteten tausten. Wie so oft wurde eine im Grund geringfügige Säche allmählich als das Wesentliche genommen und behandelt,
und so giengen sene Schwärmer in kurzem so weit, daß sie die Wiedertause zur unerläßlichen Bedingung, zum Kerne des Christenthums machten.

Fälfdlich hat man auch Müngern unter die Wiedertäufer, ja als den Stifter derselben gerechnet. Münger war aber nach dem ausdrücklichen Zeugniß des glaubwürdigsten und in dieser Sache am besten unterrichteten Zeitgenossen 1) kein Täuser, und hat selber niemals wiedergetauft. Auch waren seine heimlichen Jünger, deren er selbst nach seinem Tode noch lang einen großen Anhang hatte, keine Täuser. Münher gebrauchte die Täuser und die Wiedertause für seine höhern Plane. Er war ein Haupt, der leitende Obere eines großen Theils dieser unter sich selbst in ihren Glaubensartisteln nicht einigen, "gar nach eines jeden Kopf zertheilten" 2) Sekte. In der Wiedertause bekam er ein äußeres Abzeichen der Seinigen, so zu sagen ein unsschlebares Panier, um das sie sich als ein unter

<sup>1)</sup> Cebaftian Frant, ber felbft von Bielen im Berbacht bes Bieber: taufe gehalten murbe.

<sup>2)</sup> Anshelm VI. 268.

sich geschlossenes Ganzes schaarten, ein Symbol, woran sie sich gemeinsam erkannten, und wodurch sie sich von den andern, nicht mit ihnen Haltenden unterschieden. Er einigte damit tausende, [so sichnell verbreitete sie sich auf weitem Boden] durch eine unverdächtige religiöse Formel für revolutionäre Tendenzen, und in ten Biederstäusern hatte Münser auf diese Art ein bald über den größern Theil Teutschlands verbreitetes Neh, dessen Fäden in seiner Hand zusammenliesen. Seit der Mitte des Jahres 1524 drang Münser auch darum, ohne selbst wiederzutausen, auf die Biedertause als etwas Zweckmäßiges.

Co erlaubte Münker es fich, religiojer Beichen und Formen als tauglicher Mittel zu seinem Zweck sich zu bedienen. Es ift bei ihm biefelbe Freiheit, bie er auch fonft fur fich und feine Cache in Unipruch nahm. Go bullte er feine Bedanken gerne vor dem Bolfe ein in Gefichte und Traume, Die Berechnungen seines Berftandes in das empfehlende Bewand göttlicher Offenbarungen. Es war ja in seinem Ginne und nach seiner Lehre der mensch= lide Beift, Die erleuchtete Bernunft, Die einzige Bermittlung, burd welche Gott fich ben Menichen offenbarte, und wenn er einsam auf feinem Zimmer brutete und bachte, und feine Betanken bis zum lauten Gelbstgespräch beraustraten, jo mochte er nachber es gerne für eine Zwiefprach mit Bott gelten laffen. Da er zu Altifedt auf dem Thurme wohnte, fam einer jeiner Aubanger eines Tages vor feine Rammer. Er horte barin zwei mit einander reden. Alle er ihn beim Deffnen allein fab, fragte er, wer bei ihm im Zimmer gewesen mare? Ich habe, antwortete Munber, jest meinen Bott gefragt, mas ich morgen thun folle. Gi, fragte ber Junger, gibt er bann auch jo bald Befdeid? und Dunber bejahte es. 1) Es war nicht bloße Täuschung von Seite Müngers, er fühlte feinen Gott in fich, und glaubte an ibn, und horte in feinen von ber Cache feines Bolfs erfüllten Bedanken biefen Gott sprechen. Gelbst bie, welche ihm babei bloß einen schauspielerischen

<sup>1)</sup> Dialogus zwischen einem murferischen Somarmer und einem evangelischen Bauern.

Kunstgriff unterschieben wollten, mußten ihm die für ihn sprechenden Borgänge großer Männer zugestehen, welche zu der Rolle von Befreiern ihres Bolfes auch die Prophetenrolle übernahmen und durchführten. Gin Bort, als fäm es unmittelbar vom Himmel gesprochen, wirft anders auf das Bolf, als wenn es nur aus menschlichem Munde fäme, und auch Münger glaubte der Gesichte und unmittelbaren Offenbarungen zur Beglaubigung seines Beruses bei der Masse nöthig zu haben. Darum kleidete er, so hell er dachte, seine Ideen zuweilen gerne in völlig mystische Worte.

In den Wiedertäufern batte Munker Leute, auf die man fich verlaffen fonnte. In den erften brei Sahren ihres Bestehens mußten selbst die Reinde ber Gefte ihr nachruhmen, daß es ein schönes sittliches Leben unter ben Täufern fei. "Ich wünschte, fagte Bigel, daß alle, die fich Christen zu senn rühmen, fo leben möchten." 1) Gie beflieffen fich eines unfträflichen Lebens, waren in Gffen und Trinken mäßig, in Rleidung ichlecht, freundlich mit einander, in der Rede furg, im Difputiren über die Maaffen cifrig, als die eher begebrten zu fterben, benn von ihrer Lehre zu weichen. 2) Gie fchloffen alle Umwürdigen aus ihrem Bruder. freis ftreng aus, lehrten ernstlich glauben, lieben und leiden, auch Marter und Tob. 3) Unermublich waren fie, bas neue Gottesreich predigend auszubreiten. Ihr Bahrzeichen war, daß ber eine gum andern fagte: ber Friede Gottes fei mit bir; und ber andere antwortete: Umen! er sei mit bir aud! Wo sie nicht öffentlich predigen burften, famen fie Radyts zusammen in einsam gelegenen Baufern ober Thalern, ju biefen Busammenfunften famen oft Boten von entfernten Bruderschaften, fetten Rachte über Fluffe und Berge, reisten überhaupt nur Rachts, und fehrten nur Rachte in ben Saufern ber Ibrigen ein, 4) Bald hörte man vom

<sup>1)</sup> Epist. S. 146.

<sup>2)</sup> historia reformationis Sangallensis.

<sup>3)</sup> Unebelm VI. 268.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die intereffanten Rotizen aus Urfunten bei Gayler, Reutlingen, G. 297 - 318.

Thuringer Walte bis in die Thaler ber Schweizer und Tyroler Alpen die Müngerische Predigt aus ihrem Munde, die Zeit sei nahe, daß die Welt erneuert und die Gottlosen mit dem Schwert von der Erde gethan werden müssen. 1) "Sie predigten in allen Winfeln nur die Sprüche aus altem und neuem Testament, da von Schwert, Harnisch, Kriegen und Würgen gesagt wird, und ziehens alles auf mörderische Kriege, Raub, Todtschlag und Auszuhr, wollen ja die frömmsten Mörder sein und alle Welt allein besitzen." So schildert sie der Rath zu Rürnberg, "diese schnellen vermeisenen Köpse", "bei denen die Vernunft zu viel wisig sehn will." 2)

Nach seiner Berweisung aus Nürnberg zog sich Münfer eben in jene obern Lande, wo der gemeine Mann in Aufstand oder Bewegung war, und wehin ihm längst seine Boten vorausgegangen waren. Er wählte, wie er selbst sagt, diesen Weg, um die Lage der Dinge baselbst kennen zu lernen, den Ausstand der obern Lande zu benüßen, und für sich Naum zu gewinnen. 3) Er zog sich durch Schwaben hinauf in den Klettgau und in den Hegan. In Basel, im Zürchischen, im Elsaß zeigen sich seine Spuren.

Mehrere Wochen lang nabm er seinen Sit im Klettgan, in tem Dorfe Grieffen, von wo aus er in die Nachbarschaft, nas mentlich in die Landgrafschaft Stühlingen Ausstüge machte, um in seinem Sinne zu arbeiten. 4) Zu Basel sebon hatte er über das Ihema gepredigt, wo unglaubige Regenten, sei auch unglaubig Volf, es musse anders werden. Im Klettgan und Hegan predigte er viel von der Erlösung Israels, die Stunde sei nabe, da der Herr sein Bolf beimsuchen, sein Reich der Heiligen, sein tausendztähriges Reich aufrichten und die Christenheit ein Bolf von Brütern senn werde. Er sehrieb und verbreitete Flugschriften um Truck gegen die Iprannei der Herren. Die bereits zuver gähe

<sup>1)</sup> Unebelm VI. 268.

<sup>&</sup>quot;) Unterrichtung bed Rathe ju Rurnberg witer bie Biebertaufer aus ber Sanbichrift abgebrudt bei Bill. G. 286. 271. 317.

<sup>)</sup> Muntere Befenntniß.

<sup>3)</sup> Bullinger, Fubli, Dit, Munpere eigenes Befenntnif.

renden, großentheils ichon in wirklichem Aufstand begriffenen Gemeinden dieser obern Lande baten ihn, bei ihnen zu bleiben, was jedoch nicht in seinem Plane lag. Auch gelehrte Männer standen ihm zu, namentlich Courad Grebel, Sohn eines Rathseherrn zu Zürch, und Doktor Balthasar Hubmaier, der Prediger zu Baldshut.

Bald durchzogen Junger Müngers noch zahlreicher als zuvor die obern Gegenden, und verbreiteten seine neue religiös-politische Lehre. Gie mußte dem Bauern mehr zusagen als die lutherische und zwinglische. Die Bahl ber Pradifanten war nach dem Bericht eines Augenzengen in St. Gallen jo groß, daß man an Sonne und Keiertagen nirgends hingehen konnte, ohne allenthalben auf Saufen von Bürgern und Landleuten zu ftoffen, Die einem Pre-Diger guhörten, und unter biefen Predigern erkannte man am groben Rleid und breiten grauen Filshut fogleich viele als Bieber: täufer; sehr viele, die zuvor lutherisch gewesen waren, fielen jest Diefen zu. "Da, ba, fprach ein Bauer zum andern, bas ift bas recht Evangeli. Lueg, lueg, wie hant die alten Pfaffen gelogen und falich geprediget, man follt die Buben alle zu todt schlagen, wie hant fie uns alfo herrlich betrogen und beschiffen!" Bald getraute fich faum noch ein Priefter in feinem langen schwarzen Kleide bei einem folden Bauern = und Burgerhaufen vorüber= zugehen. 1)

Das Volk war burch gar mancherlei zur selben Zeit aufgeregt. Selbst die Natur schien aus ihrem Gleise getreten, und unge- wöhnliche Erscheinungen am himmel und auf Erden, und noch mehr deren Auslegungen und Deutungen verrückten den Leuten den Kopf. Bald wollte man um die Sonne drei Kreise und eine brennende Fackel dabei gesehen haben, bald um den Mond zwei Kreise und ein Kreuz in der Mitte. In Ungarn sollten bei Nacht gekrönte häupter am Firmament im Gesechte mit einander gesehen worden seyn; am Rhein, hieß es, habe man am hellen Mittag

<sup>1)</sup> Frivolin Sicher's Bericht bei Ilvefons v. Arr. Auch im Allgan wimmelte es von Biebertäufern, Chronit v. Kempten.

ein greßes Getummel und Rrachen ber Waffen in ber Luft gebort, als geichebe eine Gelbichlacht. Da und bort wurden bie feltfamften Miggeburten in bem Thierreich geboren. In etlichen Orten fab man bie Erorde, an andern bie Rraben und Dohlen beftig Streit führen. Man borte von Erdbeben in den füdlichen gandern; in Edwaben, Baiern und Deftreich wutheten peftartige Ceuchen, gu Rempten im Allgan allein ftarben in zwei Jahren 1600 Meniden baran. Wolfenbruche, Rometen und Umfebrung ber Sabreszeiten famen dazu: es war einmal in den letten brei Jahren der Winter fo warm gewesen, bag bas arme Bolf barfuß wie um Michaelis gieng, und bas Bewurm und Die Fliegen wie im Commer um: frochen und flogen; im Februar batten die Rividen geblüht, und an ten Baumen waren alle Eproffen angeschwollen und geschwängert. Um Oftern aber war falter Winter eingetreten. In Folge ber ichweren Ungewitter batten Die Früchte fühlbar aufgeschlagen, in allen obern Landen begann fich ein wahrer Nothstand bei dem gemeinen Mann anzumelden. Das alles wurde auf seltsame Dinge gedeutet, Die erft fommen follten, und eine ber Weiffagungen, Die feit langer umliefen, bieg: wer im 1523ften Jahr nicht ftirbt, 1524ften nicht im Baffer verdirbt, und 1525 nicht wird erichlagen, ter mag wohl von Wundern jagen. 1)

Mit solchen Dingen im Kopf ftand er ta, ter gemeine Mann, vor den heraussordernten Prädikanten, hier einer mit bleichen, bagern Wangen und mit Augen, aus denen der Jorn bliste, daß außer ibm anch sein Weib und seine Kinder hungern sollten; dort einer, dem die lange Sclaverei, die ewige Frohne alle Kraft entzogen zu baben schien, und der nur gebückt ausborchte; hier aber voran, bart am Prediger und seinem Munde fraftwolle, aufgerichtete Gestalten, voll Kübnbeit in Blick, Schritt und Ausgriff; bort im Kintergrund Gruppen, einer dem andern erzählend, wie es ibm bisber schlecht gegangen, und sich auf bessere Zeiten die Hände schietelnd; manchem gestel wohl die Predigt, weil sie das Feuer wieder anblies, das erlöschen wollte, und weil es dan

<sup>1)</sup> Sandschriftliche und gebrudte Chronifen.

Rache und Raub gab; wenige gewiß standen und horchten aus bloßer Nengier und aus Müßiggang; der Raum für die Zuhörer war ein unbeschränkter; denn nicht, oder nur selten in Kirchen, in der Regel im Freien wurde die neue Lehre gepredigt; bei der großen Linde vor dem Ort im Felde, auf freien Wiesen, auf einem Hügel, am Waldessaum liebten sie, wie die ersten Berkünziger des Evangeliums der Armen, ihre Kanzel aus dem Stegreif sich zu schaffen.

Gegen fünf Monate weilte und wirkte Münter her und hin in den obern Landen, vom Elfaß bis zum Bodenfee. Dem Reformationseifer Balthafar Hubmaiers wurde dadurch eine Richtung gegeben, welche der Münters ganz entsprach.

Submaier, aus dem bairifden Städtchen Friedberg bei Mugsburg gebürtig, hatte ichon vor Luthers Auftreten als Prediger großes Glud gemacht. Muf ber Sochschule zu Freiburg im Breisgan zum Theologen gebildet, gewandt in ber Dialektik, und darum ein Freund des geistigen Rampfes lehrte der "hochgelehrte Meifter Balthafar", zuerft an der theologischen Fakultät zu Freiburg, später zu Ingolffadt, wo er Doftor der Theologie und Proreftor wurde. Bon ta nach Regensburg als Pfarrer an die Domfirche berufen, erregte er durch feine ausgezeichneten Bortrage ichon zu Unfang bes Jahres 1516 eben fo großes Auffehen, als er fich dadurch in Ansehen sette. Ohne seinen Willen wurde er bier der erfte Beranlaffer der Kapelle zur schönen Maria, und mit Bedauern fah er, daß vor derfelben das nervenreizbare Bolf das Schauspiel der Budungen und der Tangwuth aufführte. 1) Er fühlte sich von Luthern um so mehr hingerissen, je mehr er selbst bisher eine höhere geistige Richtung verfolgt hatte und über Bieles hinausgeschritten war. Er fühlte, Regensburgs geiftige Luft war nicht mehr für ihn, er gieng auf die Pfarrei Baldshut im Edwarzwald. Sier, in der Mitte Diefer achten Rachsommen ber alten Alemannen, jenen Sauensteinern, ben einfachen, verständigen,

<sup>1)</sup> Bergleiche I. Theil G. 334.

freiheitliebenden und leicht beweglichen Gobnen bes Balbes, 1) in ber nachiten Rabe ber Schweiz fant er zwar einen fleinen Wirkungsfreis, aber einen, worin er fich frei bewegen und mandes frei gestalten fonnte. Er fam mit Zwingli bem Edweiser Reformater in Berührung und Freundichaft, und trat felbit als ber erfte Reformator auf bem Comargwalde auf. Die Burger Waldsbuts erflärten fich mit Begeifterung für ibn, eben fo Beiftliche aus ber Etadt und aus ber Umgegend. Die vordero: ftreichifche Regierung zu Enfisheim verlangte die Auslieferung Meifter Balthafare, Die Burger verweigerten fie. Die Regierung fab in ben firchlichen Reuerungen beffelben eine Begunftigung bes Bund: fcube, bes Aufftandes bes gemeinen Mannes, ber eben um biefe Beit - Commer 1524 - fich in Diefen Begenden regte. "Lagt mich hinweg, bat Submaier bie Burger, bamit niemand meinet: halben beschädigt und verderbt werde und ihr Rube und Frieden behaltet." Und am 17. August entwich er freiwillig, von ben Bürgern geleitet, aus ber Stadt. Aus bem Geleit ber Baldebuter empfiengen ibn bewaffnete Reiter von Schaffbaufen, wobin er fich begeben wollte, und wo er Edus und Aufnahme fand. Regierung zu Enfisheim batte wirklich Leute ausgesendet, ben "Dofter niederzuwerfen", und ba er ihnen entgieng, brangen fie auf feine Auslieferung, felbft mit Afplverlebung. Submaier zeigte unter aller Bedrangnif ein unbegränztes Bertrauen auf Die Berech. tigfeit feiner Cache und bie fiegreiche Macht ber Babrbeit. ift nicht meine Cade, fdrieb er an ben Schaffbaufer Rath, fondern Bottes Cache. Fürchten fich Em. Burten nicht, ich will mich auch nicht fürchten, tenn bie gottliche Wabrbeit ift untöbtlich, und wiewohl fie fich eine Zeitlang fangen, geißeln, fronen, freuzigen und in bas Grab legen läßt, jo wird fie boch am britten Tage wieder fiegreich aufersieben, und in Ewigkeit regieren und trium: phiren. Er erbot fid, die Wahrheit seiner Lehre vor aller Welt au erweisen. "Beil ich, fagte er, von ben Obrigfeiten verschricen worden bin als Berführer bes Bolfs, als aufenbrifd, als Rener,

<sup>1)</sup> Bergl. I. Ih. G. 77.

fo bin ich erbotig, allen Menichen Rechnung zu geben von meiner Lehre, meinem Glauben und meiner Soffnung. Sabe ich nun recht gelehrt, warum ichlägt man mich und andere meinetwillen? Ich bin mir nicht bewußt, daß ich in zwei Sahren nur einen Buchs staben gepredigt hatte, ber im Worte Gottes ohne Grund ware. Diefes aber bekenne ich, und gebe mich beffen schuldig, daß ich nicht Alles jo gang und vollkommen herausgesagt, wie ich es gewußt habe; ich habe der Schwachen geschont, die ich mit Mildy und nicht mit ftarferer Speise nahren mußte. Sollte ich je genothigt werden, burch Befängniß, Marter, Schwert, Fener ober Baffer, daß ich anders redete oder befennete, als ich jest aus der Erleuchtung Gottes gefinnt bin; fo protestire ich hiemit und bezeuge vor Gott, meinem himmlischen Bater, und vor allen Menschen, daß ich als ein Chrift leiden und sterben will, bamit fid Niemand an meiner That, wie mir Gott fie guschicke, argere. Moge mir Gott einen tapfern, unverzagten, fürstlichen Beift verleihen!"

Der Rath der Stadt Schaffhausen ehrte sich auch dadurch, daß er den, der sich unter seinen Schutz gestellt hatte, auch dann nicht auslieferte, als acht katholische eidgenössisische Mitskände auf die drohendste Weise die Forderung seiner Auslieferung dreimal wiesderholten. Wie gegen den Pfarrer von Waldshut, so trat die östreichische Regierung zu Eusscheim nach Entsernung desselben auch gegen die Stadt Waldshut selbst drohend und verfolzgend auf.

Hefachen begonnene Bewegung unter den gemeinen Mann wesentstich verstärkte, sie erst recht weihte und fanatisirte: nämlich die blutigsgrausame Berfolgung des Evangeliums und seiner Prediger im südwestlichen und südöstlichen Deutschland. Die Regierungen selbst waren es, welche in die, wie es schien, schon wieder in sich zusammensinkende Flamme der weltlichen Bewegung das Del des religiösen Märtyverthums hinzutrugen, und zwar zur selben Zeit, als die münherisch zwiedertäuserischen Ideen der Bewegung sich zu bemächtigen aussengen.

Die an bem Alten hängenden Regierungen hatten sich vereizuigt, das Evangelium, wo es auftauchen wolle, mit Gewalt nieders zudrücken. Im Erzstift Mainz, in Bayern, im Salzburgischen, in allen östreichischen Landen, in den Oberlanden wie in den Niederlanden, in den Bisthümern Trient, Regensburg, Augsburg, Speyer, Straßburg, Constanz, Basel, Freisingen, Passau und Briren wurde Jagd gemacht auf die Prediger wie auf die Bekenner des Evangeliums: zu Wien, Prag und Ofen, zu Mez, zu Antwerpen und im Lande der Dithmarschen, im Odenwald, im Schwarzwald, in den Bogesen und in den salzburger Gebirgen wurden Bekenner des Evangeliums gemartert und entweder enthauptet oder lebendig verbrannt; viele wurden des Landes verwiesen oder verjagt. Besonders blutdürstig zeigten sich die drei östreichischen Regierungen von Insbruck, Etuttgart, Ensscheim. In dem Städtchen Engen sehten sie einen Inquisitionsansschuß nieder.

Die Stadt Kinzingen fühlte zuerst das Schwert der öftreichissichen Regierung. Auch ihr Prediger Jakob Otter sah sich gewaltsam zur Flucht getrieben. Andershalb hundert aus seiner Gezmeinde gaben ihm bis zur Gränze das Geleit, und blieben etliche Tage bei ihm. Als sie wieder heim wollten zu Beib und Kind, sanden sie die Straße gesperrt, daß sie nicht in die Stadt gelanzen konnten, sie stiegen zu Schiff und suhren hinüber nach Straßburg. Kinzingen selbst aber unwingten Kriegsvölker, die von Freisburg und Ensisheim kamen, nahmen die Stadt ein und viele als des Evangeliums verbächtig darin gesangen. Es siel, weil er das Abendmahl unter beiderlei Gestalt empfangen, das Haupt des Stadtschreibers, es sielen auch sünszehn andere Köpse unter dem Schwert des Nadvichters. So glaubte der Inquisitionsausschuß den Geist des neuen retigiösen Lebens in diesen Gegenden bannen zu können. Waldshut sollte zunächst daran kommen.

Diese Etadt schiedte ihre Rathsbotschaft nach Engen vor bie Herren. Gie haben, sollten bie Boten sprechen, um bes Friedens willen ben Doktor von ihnen gethan, wollen auch als fromme Balbohnter wie bisher Leib, Leben, Gut und Blut zum löblichen haus Defireich sezen, mit demuthiger, unterthäniger Bitte, die gna-

Digen herren vom Regimente mochten Die gefaßte Ungnade bei fürftlicher Durchlaucht gnäbigft abstellen. Der Rathefrennt Sans Safob Bollinger machte ben Gorecher ber Befandtichaft. trafen zuerft, als fie Audienz juchten, auf Graf Rudolf von Gulz. Bollinger, bift bu bier? fuhr ber Graf ben Abgeordneten an. Gna= Diger Berr, ja! war die bemüthige Untwort. Bollinger! Bollin= ger! rief ber Braf, warft bu bem Fürsten gehorfam gewesen, fo ichabete bas bir und beinen Rindern nicht. St. Belten, wie baft du dich fonnen durch den Reger verführen laffen, daß bu den fegerifchen Glauben angenommen? Ich habe feinen fegeris ichen Glauben, fagte Bollinger. Bas glaubft bu benn ? - Ona-Diger Berr, ich glaube an Gott - an den Tenfel glaubst bu, fuhr ber Graf auf. Bärft du bem Fürsten geborsam gewesen, wie mancher Biedermann, fo ware es bagu nicht gefommen, wir fennen bich wohl und beinesgleichen, ihr feit aufgezeichnet. Donner Dog Marter, bu mußit ber erfte fein, bem man ben Grind abhaut, Junghans der ander und Broff der britte. Warum, Meifter Sans, idbidt man Broff und Junghans nicht auch ber? Dog Marter, auch die Beiber wollen wir todtichlagen, wenn wir hieger fommen, wir wollen das Unfraut mit der Burgel berausreifen. Dir wollen euch das Evangelium um die Ohren blauen, daß ihr mußt die Sand ob dem Ropf zusammenschlagen; wir wollen euch bermaßen ftrafen, bag ihr allen Menichen, fo ber lutherifden Geft find, ein Erempel und Fürbild fein mußt. Man follt folche Hebelthater von dannen thun. Du bift meineidig und ein Uebelthater am Fürsten, bu und beinesgleichen, bu haft feine Mandaten nicht gehalten. - Bnädiger Berr, antwortete Meifter Sans, ich bin fein Uebelthater, bin ich aber einer, fo thut mir tas Recht au, barum habt ihr bas Schwert an ber Seite - Donner Dog Marter, fluchte Graf Rudolf, du bift einer, ich will hinein gum Serrn und ibm bas anzeigen.

Es waren allba die Boten der drei andern Waldstädte, die von Laufenburg, Sefingen und Rheinfelden, diese wurden hinzeingefordert, die Waldshuter ließ man warten. Bollinger! sagte der Schultheiß von Sefingen, als sie wieder heraus kamen, zu dem

Erstern, bu bast ungnädige Herren, sieh an dein Weib und deine kleinen Kinder, so wir jezt vor die drei Regierungen hinein kommen, so sall nieder auf deine Kniee und bitte sie um Gottes wilden, daß sie dir verzeihen und vergeben, du habest geirrt und seiest verführt worden. — Wie, herr Schultheiß, entgegnete Bollinger; das wolle Gott nicht daß ich dieß thue; eher wollt ich mir den Ropf abhauen lassen. Ich glaub recht, luget was ihr glaubt. Ich bin nicht versührt worden. Ich würde auch keineswegs nies derfallen, man soll nur vor Gott niederfallen.

Bor den Regierungen drinnen hörte man der Waldshuter Entschuldigung. Ich will weder das Beste noch das Böseste dazu thun, sprach der Statthalter Hans Immer von Gilgenberg; man wird euch strafen, anders dürft ihr nicht denken. — Die Abgestandten erboten sich zu Recht vor gemeinen Städten des Reiches. Recht wollen wir, riesen Bollinger und die Seinen ohne Unterlaß; Recht, Recht, ihr Herren! — Was? riesen diese dagegen, der Fürstisst das Recht, was gehen den Fürsten die Reichsstädte an. Man wird euch mit Feuer und Schwert das Recht weisen, schrie Graf Rudolf von Sulz.

Die Bürgerichaft zu Waldsbut, ihrem Gett vertrauend, befchloß fich gegen Gewalt in Bertheidigungestand zu fegen. Sans Muller von Bulgenbach war bereits mit feinen Balbbauern auf, und bas war ber Zeitpunft, ba, wie oben ergabtt murbe, 1200 Bauern mit ber idmarg-roth-gelben Fabne in Baldebut einzogen, und ber geheime Bund ber evangelijden Bruberichaft beichloffen wurde, bas bisber blos religioje Element in Baltebut in bas revolutionare über: fvielte. Die Regierung zu Enfisheim wollte fich feine Mube Dauern laffen, "Die bubijden und fegerifden Pfaffen und Berjubrer Des Bolfe", tarunter fie ben Doftor von Balbohut als einen ber pornehmiten nannte, fo wie die Berjuhrten gu ftrafen. Es wurde gablreiches Beidun und Kriegevolf aufgeboten, Balbebut gu gude tigen. Die Baldebuter aber erffarten, ber Blanbe fei im Bergen, bas moge man weder mit Rothichlangen noch mit Retten bezwingen. Burich und Echaffbaufen verwandten fich ernftlich fur Die Rachbarfchaft. Deffentlich fonnte Burich ten Bedrangten feine Hülfe schieden, wegen ber Erbeinung mit dem Hause Destreich, aber auf eigene Faust, ganz privatim, zogen in die 300 tapfrer Züricher den christlichen Brüdern von Waldschut zu; nicht um Geld, schrieb Rudolph Collin, einer darunter, dem Rathe von Zürich, nicht für eigenen Ruzen, nur zum Schuze von Gottes Wort. Der Geist des Herrn habe sie unter die Wassen, kein Auswiegler sei unter ihnen, Jesus Christus ihr Hauptmann.

Jest kehrte auch Hubmaier zur großen Freude der Bürger nach Waldshut zurück. "Er wurde mit Trommeln, Pfeissen und Hörnern empfangen, und mit sochem Pomp, als ob er der Kaiser selbst wäre." 1) Sie gaben ihm auf dem Kaushause ein großes Festmahl. Das war gerade die Zeit, da Thomas Münter selbst in dieser Gegend erschien, und mit ihm mancher seiner Anhänger.

Da gerade in der letzten Zeit sich so vieles gedrängt hatte, die zu allen Zeiten sehr aufregbaren Waldleute noch entzündbarer zu machen, so mußte ein so gewandter und so hinreissender Redzner und Volfsmann mit seiner Prädikantenschaar im grauen Filzshut und groben Rock die Gährung leicht zum Ausbruch bringen. Gegen Ende Oktobers war Münter auf dem Balde erschienen, und mit dem November begannen wieder die bereits erzählten Bezwegungen unter diesen Bauernschaften. Die östreichischen Regiezungen wurden unter solchen Umständen bedenklich und zögerten mit dem Angriff auf Waldschut. Dieser Handel, hatte man ihnen geschrieben, ist ganz beschwerlich auzusehen, und zu befürchten, es möchte ein Landeskrieg daraus erwachsen. Hier oben sieht es wild, seltsam und sorglich.

Noch che Hubmaier mit Münger selbst zusammen traf, war er durch einen Unhänger desselben, Wilhelm Reblin von Rotten= burg a. N. für die Lehre vom neuen Gottesreich gewonnen. Die=

<sup>4)</sup> Schreiben bes Stadtschreibers von Billingen an die Regierung in Stuttgart, im Stuttgarter Staatsardiv.

<sup>2)</sup> Man vergleiche den schönen Auffat : Balth. Submaier, in Schreibere Laschenbuch, gan; nach schweizerischen und oberrheinischen Urchivurfunden.

fer taufte ibn, und hubmaier felbft taufte tann in tie 300 Per-

In gleicher Richtung mit Munter wirften noch viele in ben pbern Landen, namentlich im Allgan, Die Donau binab, im Burttembergifden. Dabin gehören Frang Rebmann, ber Pfarrer gu Brieffen, Schappeler der Prediger zu Memmingen im Allgan, Beng= lin von Lindan der Prediger zu Gernatingen, Florian, ber Pfar= rer zu Gichstetten, Jafob Webe ber Pfarrer zu Leipheim, ein gemiffer Pfarrer zu Schüzingen, Doktor Mantel, Pfarrer an St. Leonhard zu Stuttgart. "D lieber Menich, prediate tiefer offent. lich, o armer, frommer Mann, wann die Jubeljahre kommen, das waren bie rechten Jahr!" Berfundete biefer bie Rabe eines Freibeitsjahres, nach Urt ber ifraelitischen Salljahre, wo alle Gefangenen ledig, alle Anechte frei, alle Schulden aufgehoben murten; jo bewies Schappeler, bas neue Testament habe bas Bebentgeben abgeschafft. Bind und Abgaben zu fordern oder zu geben, sei gegen bas Chriftenthum, ber Simmel ben Bauern offen, bem Abel und den Pfaffen verichloffen. Giner ber merfwürdigften Pradifanten, ber im Württembergischen Oberlande umzog, war jener ichon ein= mal berührte Karfthans, ein Laie, ber von dem Rathe zu Freiburg geradezu bei der Regierung zu Stuttgart als Revolutionär angegeben wurde, welcher bin und ber bem gemeinen Bolfe pre= dige und unter evangelischem Schein daffelbe zu einem Bundschuh aufwiegle. Ald ber Reller zu Balingen ihn zur Rede fellte, marum er predige, ba er boch bie Weihe nicht habe, antwortete er, er fei turd bas Leiden Chrifti geweiht, und nicht weniger ale die Bijdbiffe und Pabite erlost; Bottes Wort zu verfünden, fei Riemand verbeten, und er wolle es auch ferner thun, ober bas leben verlieren, bis man ihn aus Gottes untrüglichem Borte eines Befgern belebre. Er wurde gefangen genommen, und am 4. Marg 1524. nach Tubingen gur peinlichen Frage abgeführt. Gein Schickjal ift unbefannt: nach einem Befehle bes Erzberzoge Ferdinand von demfelben Jahre verfielen alle überwiesenen Reter ber Sinrichtung. 1) Echon unterm 26. Ceptember 1523 batte ber Bitreis

<sup>1)</sup> Befchl v. 7. Ang. 1524 im A. Staatsardir gu Stuttgart.

dische Statthalter zu Stuttgart, Wilhelm Truchses, an ben Generalschazmeister Gabriel von Salamanca geschrieben, seit breihuns bert Jahren sei kein solcher Ungehorsam unter den Unterthanen gewesen, und er entspringe allein aus der verstuchten lutherischen Secte; er fürchte dabei, daß dieß zur Strafe einiger hohen Herren geistlichen und weltlichen Standes geschehe, die ihrem Eigennuzen das Wohl des gemeinen Wesens opfern.

Wie viele andere Männer, deren Namen man nicht kennt, oder die sich erst im Lause des Krieges nahmhaft machen, mögen in der Richtung gewaltsamer Bewegung neben den angeführten gearbeitet haben! Weder die einen noch die andern waren ohne Unterschied Wiedertäuser, ja nicht einmal mit Müngers Ideen im Einzelnen einverstanden, wie auf der andern Seite nicht einmal alle Wiedertäuser der Bewegung huldigten. Die genannten Männer trasen meist nur darin mit Münger überein, daß sie alle mit den firchlichen auch die bürgerlichen Verhältnisse resormiren, das Ehristenthum auch zur Grundlage des politischen Fortschritts maschen wollten. Es fanden unter ihnen mancherlei Schattirungen und Abstusungen Statt, vom Fanatismus, der im Sturm Alles umzuwälzen strebte, bis zur gemäßigten Ansicht herab, die nur Einzelnes, und auch dieß wo möglich auf dem Weg rechtlicher Unterhandlung, erleichtern wollte.

Die Berfolgung, welche gegen die Lehre des Evangeliums überhaupt als gegen eine aufrührerische organisirt wurde, trieb manchen Prediger der neuen Lehre weiter als er anfänglich wollte, und brachte manche Gemeinde, die zuerst nur ihren Prediger, an dem sie mit Liebe hieng, gegen Gewalt mit Gewalt schüzen wollte, zum bewassneten Ausstand, der sie in die revolutionäre Bewegung, worauf eine Partei hinarbeitete, hineinzog. Schon im März 1522 hatte Luther vorausgesagt, daß es so gehen werde. Ich fürchte mich, schrieb er, und sage, ich sei seiner leider nur allzugewist, vor einer großen Empörung in deutschen Landen. — Dazu helsen nun die Obrigkeiten selbst, sie fangen an mit Gewalt das Licht zu

<sup>1)</sup> Schreiben im Ronigl. Staatsarchiv ju Stuttgart.

tampfen, feben aber nicht, bag fie baburch bie Dergen nur erbite tern und gum Aufruhr zwingen."

Ev arbeiteten bie herren auch dadurch ben Bewegungsmännern in die Sande, denen von der religiösen wie denen von ber blos politischen Färbung: zu den leztern gehörten alle jene "Bundeschuber," die nicht ausgestorben waren; die Namhaftesten unter ihnen sind Wendel hipler, Weigandt, der Keller zu Miltenberg, Jäcklein Robrbach von Bockingen, und Jörg Mexler von Ballensberg. Diese und andere, die jezt nacheinander hervortreten, woben bin und her, jeder auf seine Weise und zunächst in seinem Kreise.

## Die zwölf Artikel.

Es ift ergablt worden, wie die Bauermichaften ber Brafen von Farftenberg, Gulg und Stuhlingen ihre Beichwerten in fechzehn Urtifel ober Puntte gujammenfagten und ichriftlich auffegten, um fie auf ben Tagen gu Stofad, ju Schaffbaufen, gu Radolfzeil und au Eftingen vorzulegen. Die bier, fo feben wir burch bas gange teutsche Land ben gemeinen Mann seine Beschwerden in einer größern ober fleinern Bahl von Punften ichriftlich auffegen, um auf gutlichem Wege mit feinen herren barüber gu verhandeln, und Bugeftandniffe und Erleichterungen, Rückgabe alter entriffener Rechte, ein quatiges Ginsehen in fein Glend von der Ariftofratie au erlangen : im Burgburgischen tegten bie Bauern 50 Urtifet vor, im Maingifchen 29, die Burgerichaft in Frankfurt 41, Die in Munfter 34, Die in Memmingen 11, Die Bauern in Innthal 19 u. f. w. Alle Dieje Urtifel treffen in manden Punkten gujammen, in vielen weichen fie von einander ab, je nach ber Berichiedenheit ber örtli= den Berhaltniffe.

Im erften Biertel des Jahrs 1525 entftand in Oberschwaben eine kleine Reihe von bauerschaftlichen Forderungen, Die fich unter bem Namen ber 12 Artikel berühmt machten; fie verbreiteten fich seit

<sup>1)</sup> Lathers Brief an ben Churfürfien nach feiner Rudfehr von ber Bartburg.

dem Monat März i mit Blizessichnelle durch ganz Deutschland, die gedruckten Exemplare wurden als ein allgemeines Manischt des gemeinen Mannes bald fast von allen Banerschaften angenommen und gaben dem Gange der großen Boksbewegung eine bestimmtere Richtung auf ein gemeinsames Ziel, den zerstreuten Gemeinden ein religiös-politisches Glaubensbekenntniß in die Hand, um welches sie sich vereinten.

Die Ueberschrift desselben lautet: "Die gründlichen und rechten Hauptartifel aller Bauerschaft und Hintersassen der geistlichen und weltz lichen Obrigfeiten, von welchen sie sich beschwert vermeinen. Darzauf folgt eine Ginleitung." Dem christlichen Leser Friede und Gnade Gottes durch Christum.

Es sind viele Widerchristen, die jest wegen der versammelten Bauerschaft das Evangelium zu schmähen Ursache nehmen, indem sie sagen: "Das sind die Früchte des neuen Evangeliums, niemand gehorsam sein, an allen Orten sich emporheben und aufbäumen, mit großer Gewalt zu Hauf laufen und sich rotten, geistliche und weltliche Obrigseit zu reformiren, auszurenten, ja vielleicht gar zu erschlagen!" Allen diesen gottlosen freventlichen Urtheilen antworten diese hier geschriebenen Urtifel, sowohl damit sie diese Schmach des Wortes Gottes ausheben, als auch den Ungehorsam, ja die Empörung aller Bauern christlich entschuldigen.

Fürs Erste ift das Evangelium nicht eine Ursache der Empörung oder Aufruhren; dieweil es eine Rede ist von Christus, dem
verheissen Messsas, dessen Wort und Leben nichts, denn Liebe,
Friede, Geduld und Einigkeit lehret (Röm. 2.), also, daß Alle, die
an diesen Christus glauben, lieblich, friedlich, geduldig und einig
werden, so denn der Grund aller Artifel der Bauern, wie denn
flar gesehen wird, dahin gerichtet ist, das Evangelium zu hören,
und dem gemäß zu leben. Wie mögen denn die Widerchristen das
Evangelium eine Ursache der Empörung und des Ungehorsams
nennen? Daß aber etliche Widerchristen und Feinde des Evangeliums wider solches Anmuthen und Begehren sich lehnen und aufsbäumen, ist das Evangelium nicht Ursache, sondern der Teusel,

<sup>1)</sup> Monat Martii ficht unter einer Ausgabe.

ber ichatlichfte Geine bes Evangeliums, welcher foldes burch ben Unglauben in ten Seinen erweckt, bamit bas Wort Gottes, bas Liebe, Frieden und Ginigfeit lehrt, unterbruckt und weggenommen wurde.

Jum Andern folgt bann klar und lauter, daß die Bauern, die in ihren Artikeln solches Evangelium zur Lehre und zum Leben begehren, nicht mögen ungehorsam, aufrührisch genannt werden. Ob aber Gett die Bauern, die da nach seinem Bort zu leben anastisch rusen, erhören will, wer will den Billen Gottes tadeln (Röm. 11.)? Wer will in sein Gericht greisen (Jesais 40.)? Ja wer will seiner Majestät widerstreben (Röm. 8.)? Hat er die Kinder Israel, als sie zu ihm schrieen, erhört, und aus der Hand Pharaos erledigt, mag er nicht noch heute die Seinen erretten? Ja er wird sie erretten, und in einer Kürze (2. Mos. 3. 14. Luc. 18, 8.). Darum christlicher Leser, sies die nachsolgenden Artikel mit Fleiß und nachmals urtheile.

#### Griter Artifel.

Bum Griten ift unfere bemutbige Bitte und Begehr, auch unfer atter Wille und Meinung, daß wir nun fürhin Bewalt und Macht baben wollen, eine aange Bemeinde foll einen Pfarrer felbst erwählen und fiesen (1. Timoth. 3.), auch Gewalt haben, benfelben wieder ju entsegen, wenn er fich ungebührlich bielte. (Sit. 1.) Der erwählte Pfarrer foll und bas Evangelium lauter und flar pretigen, obne allen menschlichen Bufas, Menschenlebr und Webet. (Appfi. 14.) Denn bas, bag une ber mabre Glaube fiete verfündiget wud, gibt und eine Urfache, Gott um feine Gnate gu bitten, baß er und benielben lebendigen Glauben einbilde und in und beffatige. (5. Moj. 17, 2. Moj. 31.) Denn wenn feine Gnabe in und nicht eingebildet wirt, jo bleiben wir ftete Gleisch und Blut, bas bann nichts nug ift, (5. Mof. 10. 306. 6.) wie kfarlich in ber Schrift fiebt, tag mir allein burch ben mabren Glauben gu Gott fommen fonnen, und allein burch feine Barmbergigfeit felig werden muffen. (Bal. 1.) Darum ift und ein folder Borgeber und Pfarrer von Rethen und in tiefer Geftalt in ber Edrift gegründet.

## 3 weiter Urtifel.

Bum Undern, nachdem ber rechte Bebent aufgesegt ift im alten Testament und im neuen als erfüllt; wollen wir nichts besto minder ben rechten Kornzehent gern geben, boch wie es fich gebührt. Demnady man folle ihn Gott geben und ben Geinen mittheilen. (Bebräerbrief, Pfalm 109.) Gebührt er einem Pfarrer, ber flar das Wort Gottes verfündet, fo find wir Billens, ce follen binfür Diefen Bebent unfere Rirchprobite, welche bann eine Bemeine fest, einsammeln und einnehmen, davon einem Pfarrer, der von einer gangen Gemeinde erwählt wird, feinen ziemlichen genngfamen Unterhalt geben, ihm und ben Seinen, nach Erkenntniß einer gangen Bemeinde, und was überbleibt, foll man armen Durftigen, fo in demfelben Dorf vorhanden find, mittheilen, nach Gestalt ber Cache und Erfenntniß einer Gemeinde (5. Mof. 25. 1, Timoth, 5, Match, 10. u. Cor. 9.) Bas übrig bleibt, foll man behalten, für ben Kall, daß man von Landesnord wegen einen Kriegszug machen müßte; bamit man feine Landessteuer auf ben Armen legen burfte, foll man es von diesem Ueberschuß ausrichten. Kanbe es fich, daß eines ober mehr Dörfer wären, welche ben Bebenten felbit verfauft hatten, etlicher Roth halber, foll der, welcher von felbigem zeigt, daß er ibn in ber Gestalt von einem gangen Dorf bat, foldes nicht entgelten, fondern wir wollen und ziemlicher Beife nach Gestalt ber Sache mit ihm vergleichen (Luca 6. Matth. 5.), ihm foldes wieder mit ziemlichem Ziel und Zeit ablosen. Aber wer von keinem Dorfe foldes erfauft hat, und beffen Borfahren fich felbst foldes zugeeignet haben, benen wollen und follen wir nichts weiter geben, find ihnen auch nichts weiter schuldig, als wie oben steht, unsere erwählten Pfarrer tamit zu unterhalten, nachmals ablösen, ober ten Dürftigen mittheilen, wie Die beilige Schrift enthalt. Db Beiftlichen oder Weltlichen, ben fleinen Bebent wollen wir gar nicht geben. Denn Gott ber Berr hat das Bieh frei bem Menichen erschaffen. (1. Moj. 1.) Diesen Zehent schägen wir für einen ungiemlichen Bebent, ben bie Menfchen erbichtet haben, barum wollen wir ihn nicht weiter geben.

#### Dritter Artifel.

Bum tritten ift ber Branch bisher gewesen, bag man uns fur Gigenleute gehalten bat, welches jum Erbarmen ift, angeseben daß uns Chriftus alle mit seinem fostbaren, vergoffenen Blut erlost und erfauft bat (Jefai. 53. 1. Pet. 1. 1. Cor. 7. Rom. 13.) ben andern Dirten eben fomobl ale ben armen Bodiffen, feinen ausace nommen. Darum erfindet fich in ber Schrift, bag wir frei find und wir wollen frei fein. (Beish. 6. 1. Pet. 2.) Richt daß wir gar frei fein, feine Obrigkeit baben wollen, bas lebret uns Gott nicht. Wir follen in Weboten leben, nicht in freiem fleischlichem Muthwillen (5. Moj. 6. Matth. 4.), fondern Gott lieben als unjern herrn, in unjern Rächften Bruter erfennen, und alles bas thuen thun, was wir auch gern hatten, wie und Gott am Rachts mahl geboten hat zu einer Lepe (Luca 4. 6. Matth. 5. Joh. 13.) Darum follen wir nach feinem Gebot leben. Dieß Webet zeigt und weist une nicht an, daß wir der Obrigfeit nicht geborfam feien. Richt allein vor ber Obrigfeit, fondern vor Bedermann jotten wir und demuthigen. (Rom. 13.) Wie wir auch gerne unferer erwählten und gejegten Obrigfeit, fo und von Gott gejegt ift (21poftelgesch. 5.), in allen ziemlichen und driftlichen Cachen gehorsam find; wir find auch außer Zweifel, ihr werdet uns ber Leibeigen: idraft als mabre und rechte Chriften gern entlaffen, ober uns aus dem Evangelium beffen berichten, bag wir leibeigen find.

# Bierter Artifel.

Jum Vierten ift bisher im Brauch gewesen, daß fein armer Mann Gewalt gehabt hat, das Wildpret, Gestägel oder Fische im fließenden Wasser zu sangen, was uns ganz unziemlich und unbrüderlich dünkt, eigennüzig und dem Worte Gottes nicht gemäß. Auch hegt in etlichen Orten die Obrigkett das Gewild uns zu Truz und mächtigem Schaden, weil wir leiden müssen, daß uns das Unsere, was Gott dem Menschen zu Ruz hat wachsen lassen, die unvernünftigen Thiere zu Unnuz mutdwiltig verfressen, und wir sollen dazu stillschweigen, was wider Gott und den Nächzien ist. Denn als Gott ter Gerr den Menschen erschus, hat er ihm Gewalt gegeben über alle Thiere, über den Venschen erschus, hat er lift und über

die Fische im Basser. (1. Mos. 1. Apostelgesch. 19. 1. Tim. 4. 1. Evr. 10. Coloss. 2.) Darum ist unser Begehren, wenn einer ein Basser hätte, baß er es mit genugsamer Schrift, als unwissentlich erkauft, nachweisen mag; solches begehren wir nicht mit G. walt zu nehmen, sondern man müßte ein christliches Ginsehen darein haben, von wegen briderlicher Liebe. Aber wer nicht genugsame Beweise dafür anbringen kann, soll es ziemlicher Weise an die Gemeinde zurückgeben.

### Fünfter Artifel.

Bum Kunften find wir auch beschwert ber Beholzung halb, denn unfere herrichaften haben fich die Solzer alle allein guge= eignet, und wenn der arme Mann etwas bedarf, muß ers ums Doppelte Geld faufen. Unfere Meinung ift, was fur Bolger Beiftliche ober Beltliche, die fie immer haben, nicht erfauft haben, Die jollen einer ganzen Gemeinde wieder anheim fallen, und einem jeglichen aus der Bemeinde foll ziemlicher Beife frei fein, baraus feine Rothdurft ins Saus umfonft zu nehmen, auch zum Zimmern, wenn es von Nöthen fein wurde, foll er es umfonst nehmen burfen, bod, mit Wiffen berer, die von ber Gemeinde bagu erwählt werben, wodurch die Ausreutung des Holzes verhütet werden wird. aber fein Solz vorbanden mare, als foldes, bas redlich erfauft worden ift, fo foll man fich mit den Käufern bruderlich und driftlich vergleichen. Wenn aber einer bas But anfangs fich felbit gugeeignet und es nachmals verfauft balte, jo foll man fich mit den Räufern vergleichen nach Gestalt ber Sache und Erfenntnig bruberlicher Liebe und beiliger Schrift.

# Sedster Artifel.

Zum Sechsten ift unsere harte Beschwerung ber Dienste halb, welche von Tag zu Tag gemehrt werden und täglich zunehmen. Wir begehren, daß man darein ein ziemlich Ginsehen thue, und und dermaßen nicht so hart beschwere, sondern und gnädig hierin ausehe, wie unsere Eltern gedient haben, allein nach Laut des Wortes. (Röm. 10.)

# Siebenter Artifel.

Bum Siebenten wollen wir hinfür und von einer Herrschaft nicht weiter beschweren laffen, fondern wie es eine Herrschaft

Dereinigung bes herrn und bes Banern. Der herr foll ihn nicht weiter zwingen und bringen, nicht mehr Dienste noch anderes von it m umfonst begehren (Luc. 3. Thes. 6.), bamit ber Lauer solch Sut unbeschwert, also geruhlich brauchen und geniessen möge: wenn aber bes herrn Dienst von Nöthen wäre, soll ihm der Baner willig und gehorsam vor andern sein, boch zu Stund und Zeit, ba es dem Bauern nicht zum Nachtheil biene, und soll ihm um einen ziemlichen Pfenning den Dienst thun.

### Ald) ter Artifel.

Bum Uchten find wir beschwert, und berer sind viele, so Gater innen haben, indem biese Güter die Gült nicht ertragen können, und die Bauern das Ihrige darauf einbussen und verderben. Wir begehren, daß die herrschaft diese Güter ehrbare Leute besichtigen lasse, und nach der Billigkeit eine Gült erschöpfe, damit der Lauer seine Arbeit nicht umsonst thue; benn ein jeglicher Tagwerfer ist seines Lohnes würdig. (Math. 10.)

### Mennter Artifel.

Bum Neunten find wir beschwert ber groffen Frevel halb, indem man stets neue Unsäze macht, nicht daß man uns straft nach Gestalt ber Sache, sondern zu Zeiten aus groffem Neid, und zu Zeiten aus groffer partheilicher Begünstigung anderer. Unstre Meinung ift, uns nach alter geschriebener Straf zu strafen, je nachtem die Sache gehandelt ift, und nicht partheilisch. (Jesa. 10. Ephel. 6. Luc. 3. Jer. 16.)

## Behenter Artifel.

Bum Zebenten find wir beschwert, bag etliche fich baben zugeeignet Wiesen und Aecker, die bech einer Gemeinde zugehören.
Gelbige werden wir wieder zu unserer Gemeinden Sauden nehmen,
es sei benn die Sache, baß man es redlich erfauft batte; wenn
man es aber unbilliger Weis erfauft batte, soll man sich gutlich
und benderlich miteinander vergleichen nach Gestalt der Sache.

#### Gilfter Artifel.

Zum Eitsten wollen wir ben Brauch, genannt der Tobsall, ganz und gar abgethan haben, nimmer leiden noch gestatten, daß man Wittwen und Waisen das Ihrige wider Gott und Ehren also schändlich nehmen und sie berauben soll, wie es an vielen Orten in mancherlei Gestalt geschehen ist. Bon dem, was sie besigen und beschirmen sollten, haben sie uns geschunden und geschaben, und wann sie ein wenig Fug hätten gehabt, haben sie dieß gar genommen. Das will Gott nicht mehr leiden, sondern das soll ganz ab sein, kein Mensch soll hinfür beim Todsall schuldig sein etwas zu geben, weder wenig noch viel. (5. Mos. 13. Matthäus 81 23. Jes. 10.)

### Befdluß.

Zum Zwölften ift unser Beschluß und endliche Meinung, wenn einer oder mehrere der hier gestellten Artikel dem Worte Gottes nicht gemäß wären, so wollen wir, wo uns selbige Artikel mit dem Worte Gottes als unziemlich nachgewiesen werden, davon abstehen, sobald man uns es mit Grund der Schrift erklärt. Und ob man uns gleich etliche Artikel jezt schon zuliesse, und es befände sich hernach, daß sie unrecht wären, so sollen sie von Stund an todt und ab sein, nichts mehr gelten. Deszleichen wenn sich in der Schrift mit der Wahrheit mehr Artikel fänden, die wider Gott, und dem Nächsten zur Beschwerniß wären, wollen wir uns diese auch vorzubehalten beschlossen haben, und uns in aller christlichen Lehre üben und brauchen, darum wir Gott den Herrn bitten wellen, der uns dasselbige geben kann, und sonst niemand. Der Friede Schrifti sei mit uns Allen.

Man fühlt es biesem merkwürdigen Manifeste an, daß es nicht aus Ginem Gusse, sondern aus verschiedenen Bestandtheilen zusammengesezt ist. Sichtbartich ist die Ginleitung und der Schluß später hinzugefügt, und von einem andern Berkasser, als die dazwischen liegenden Artifel dem größten Theile nach. Die Artifel selbst

<sup>1)</sup> Wortlich nach dem Original, hie und ba jum allgemeinern Berftändniß ein Bort oder eine Bendung etwas modernifirt.

zerfallen in Forderungen von breifacher Urt: folche, welche feit Jahrhunderten immer wiederholt gestellt wurden, wie die Freiheit ber Jagt, bes Gifchens, ber Solzung und bie Beseitigung bes Bitbichatens; folde, welche bie Abstellung neuer Beschwerungen, ber vervielfachten ungerechten Frohnen und Steuern, der vartheis ifchen Rechtspflege, überhaupt der Uebergriffe der Serrichaften fordern; und endlich foldhe, in welchen die neue Lehre von der evan= gelijden Freiheit fich geltend macht, und welche Leibeigenschaft, Fleinen Zebenten, Todfall als unbiblisch und undrifflich beseitigen, freie Religionsubung und Babl ber Prediger burch bie Bemeinde als ein evangelisches Recht ansprechen. Die Urtifel ber erften Urt find gan; alt, und nur wieder neu aufgenommen; bie ber zweiten Urt traten ichon im Commer 1524 bervor. Die ber legten Urt fallen offenbar erft mit bem Ginfluß gusammen, welchen Die Prediger ber die geiftliche und weltliche Freiheit verschmelzenden Richtung in ber legten Beit auf Die Bewegung bes Bolfes gewonnen hatten.

Die Gegend, von welcher die zwölf Artifel ausgiengen, ift Oberschwaben 1. Die Sprachweise stimmt ganz mit vielen gleichzeitigen Urfunden aus jener Gegend überein; es ist die gerade sich bildende allgemeine Schriftsprache. Man hat schon angenommen, sie seien um die Zeit zusammengestellt worden, als die Herren in Stockach zum vierten und fünften Mal vorspiegelten, als wäre es ihnen mit Milderung der bänerlichen Beschwerden Ernst, was zwischen den 26. und 28. Februar 1525 siele. 2 Höchst wahrescheinlich entstanden sie aber erst, als der schwäbische Bund zu Ulm die Mene annahm, als wollte er zwischen den herrschaften und ten Banerschaften von der Donan vermitteln, einen achtikzigen Wassenstillstand schloß, und die Abgeordneten der Bauern

<sup>1) &</sup>quot;Die zwolf beiliegenden gedruckten Artifel, fo bie Bauerschaft oberbalb Ulm an ber Denau ausgeben laffen" fagt Bilbelm herr zu Lempurg in ber Annahmeurkunde. Driginalurkunde in ber Samm= lung bes Pralaten v. Schmid.

<sup>2)</sup> Dief ift eine Conjectur bed Prafaten v. Schmit in einer Unmer: fung ju ben 12 Artifeln.

unter sicherem Geleit nach Ulm erforderte, um hier ihre Beschwerben vorzulegen und gütlich im Bege Rechtens ausgleichen zu lassen. <sup>1</sup> Dieß siele, wie wir später sehen werden, in die Mitte des März, und stimmte vollkommen mit der Zeitbestimmung, welche unter einer der Ausgaben der 12 Artifel steht, sowie mit der Ortsbestimmung, daß sie von den Bauern oberhalb Ulm an der Donau ausgegangen seien.

Ihr Inhalt ift gemäßigt, noch mehr ber Ton, worin fie abgefast find. Man fieht, es ift ein Mann von Gefühl und Berfant, ber fie abfaßte ober redigirte, einer, ber bie Bedrückungen ber herren kannte, und ein Berg für bas Bolf batte, einer, ber feine gewaltthätige Revolution, feine Forderungen völliger gleichheitlicher Freiheit durchsezen, fondern Berren und Unterthanen eine Richtschnur an die Sand geben wollte, die aus der heiligen Schrift gezogen war, und woran fie fich mit Sicherheit und Billigkeit halten konnten. In flarer Sprache find die Bunfche des Bolfes dargelegt, es find Begehren, gegen altes und neues Unrecht gerichtet, das die Serren fich gegen den gemeinen Mann zu Schulden hatten fommen laffen, und ichon darum gerecht; gerechter aber noch, weil Ratur und Gotteswort dafür fprachen. Ueberall ift, wenn gleich, wie dieß auch in Lutherischen und andern Schriften jener Beit fich findet, nicht immer gutreffend, die beilige Schrift angezogen, der driftliche Gesichtspunkt hervorgehoben. Es ift richtig, es ist wohlbegründet, worüber sie sich beschweren, was sie wünschen; und sie wünschen nicht mehr als das Billige, sie fordern es nicht mit Troz, mit Bitterfeit, fondern es weht ein Beift ber Milde, ber Berföhnlichkeit in ber Sprache des Unterbrückten vor, und ein driftliches Erbieten, fein wohl und redlich erworbenes Recht ber Berrichaften gewaltsam verlegen, fein Bugeständniß erreis den zu wollen, als was das göttliche Wort zugäbe.

Nur aus einer Feder von der gemäßigten Farbe der Bewegungspartei konnten tiese Artikel hervorgehen, und ta der Berfasser sich nicht genannt hat und nicht bekannt wurde, hat man

<sup>1)</sup> Publitandum tes ichwäbischen Bundes.

then, andere auf Johann Henglin, den Frühmesser zu Sernatingen. Schappeler wollte noch im Fortgange des Bauernkriegs auf Mäßigung und Sanftmuth geachtet wissen. Glaubte er auch, daß man den Borgesezten nicht in Allem gehorden müsse, besouders wenn sie Menschen seien, die Christo mit Händen und Füßen widerzstreben, so betrübte es ihn doch, daß auf beiden Seiten mit ergrimmten Gemüthern und blutgierigen Paffen gestritten wurde, ohne auf Evangelium und Gerechtigkeit zu hören. I Schappeler konnte die zwölf Artikel gesertigt haben: allein gegen Bullinger erklärte er noch im spätern Alter mehrmals, daß sie nicht von ihm seien, ja er beschwerte sich höchlich, wie ihm damit, daß man ihn als Berfasser nenne, Gewalt und Unrecht geschehe; er habe nie mit den Bauern gehandelt, sei ihm auch in seinen Sinn nie gekommen.

Begen Senglin wurde Die Beiduldigung, Berfaffer ber Urtifel gu fein, fpater von feiner Obrigfeit als ein hauptfachlicher Unflagewunft aufrecht erhalten. Alle ber Aufstand am Bobenfee um fich griff, suchte bie Stadt Ueberlingen, wie manche andere, ihre Unterthanen burch Beriprechungen in Ruh und Treu zu halten. Der Rath fandte Botichaft zu ten versammelten Bauern gen Ger: natingen: Wenn fie mit den andern Bauern nicht gemeinsame Cache machen wurden, fo fei man geneigt ihnen alles bas nachgulaffen, mas ben andern Bauern würde nachgelaffen werden. Sätten fie übrigens befondere Beschwerben, fo mochten fie bieselben anbringen. Die Bauern gingen nun Seuglin an, ihnen ihre Artikel idriftlich aufzujegen. Er that es, führte auch ihre Correspondeng mit tem oberften Sauptmann ter aufgestandenen Bauern am Gee. 3 Denglin verjagte nun gwar nach biejem nur gunachft ben Banern von Gernatingen ibre Artifel : aber tiefe Artifel mogen, ta ein Saupffind der 12 Artifel, Die Aufbebung bes Tobfalls, auch in

<sup>1)</sup> In einem Brief an Zwingli bei hottinger, Rirchengefc. 11, 515.

<sup>2)</sup> Bullinger Reformationegeschichte. G. 245.

<sup>2)</sup> Penglin's Berber, in ben Schriften ber Freiburger bifforifden Bes fellicaft, 1. 77. ff.

den Sernatinger-Artikeln vorkam 1, bei der nachmals von andern vorgenommenen Redaction der 12 Artikel mit zu Grunde gelegt worden sein, wie mahrscheinlich auch die von Münger verfaßten Artikel.

Muffallend bleibt es, bag die best-unterrichteten Zeitgenoffen bald nach bem Rriege die zwölf Artifel zuleht immer auf Thomas Munber guruckführten, als auf ben, "von welchem fie ursprunglich bergefloffen." Es enthalten zwar der erfte, zweite, britte, vierte. fünfte und eilfte Urtifel Müngerische Grundgebanken, und eine Ausgabe ber 12 Artifel führt das merfwurdige Motto, das an Münger und die das taufendjährige Reich erwartenden Wiedertäufer unmittelbar erinnert: "M. C C C C quadratum, L X duplicatum, V cum transibit, christiana secta peribit", nach jekigem Teutsch: "Jit bas Jahr 1525 um, ift's aus mit bem jebigen Chriftenthum", ober wie es unmittelbar auf demfelben Titelblatt teutsch umschrieben wird: "Gin M (tausend), vier C (bundert), awei L (fünfzig) barbei, und ein X (zehn), bas zwiefach fei, bald man ein V (fünf) dazu wird ichreiben, werden nit fo viel Seften ber Chriften bleiben." Doch ift ber Beift und Die Sprache ber 12 Artifel von dem, was Münter wollte, und wie Münter sprach, sehr verschieden. Uebrigens war Münkers Sprache zuweilen ber Urt, bag ce unvertennbar ift, er pagte Diefelbe ben Menichen und ben Berhaltniffen an, die er gerade vor fich hatte. Bu berfelben Beit, ale er, ten Plan des bewaffneten Aufstande in der

<sup>1)</sup> Ebendaselbft. Ichenfalls waren die 12 Artifel ursprünglich nicht für alle Bauerschaften als ein gemeinschaftliches Manisest versaßt, sondern nur für eine einzelne bestimmte Bauerschaft; während sonst alle Drude der 12 Artifel die Ueberschrift haben: "die gründlichen und rechten Hauptartifel aller Bauerschaften und hintersaßen der geistlichen und weltlichen Obrigseiten, von welchen sie sich ganz hart und hoch beschwert vermeinen;" hat eine Ausgabe, welche feine Citate aus der heil. Schrift enthält, und ohne Zweisel tie ältesie ift, den einsachen Titel: "Beschwerung und freundlich Begehren mit angeheftetem driftlichem Erbieten der ganzen Bauerschaft, so jezund versammelt."

Bruft, von Marnberg an ben Oberrhein fich aufmachte, um bem Bornehmen ber bafigen Bauern naber gu fenn, und baffelbe für feine Zwecke ju benüten, ju tiefer felben Beit fcrieb er an einen Befannten, meie ihm die lugenhaftige Welt Schuld gebe, als batte er Luft, Aufruhr zu machen", und wie er alle feine Wider: facher durch bas Gegentheil beschämen wolle. 1 2118 er bie Ctim: mung ber obern Lande fab, wo der gemeine Mann nur Erleich. terung feiner Beschwerben, feine Revolution, nur Freiheiten, nicht allaemeine Gleichheit wollte, und als er die meiften fur bie rabifale Umwälzung, auf Die er ausgieng, nichts weniger als empfänglich fand 2, war es nur natürlich, daß er hier in einem andern, ges mäßigteren Tone fprach, um fie im Aufftand zu erhalten, bamit fie ibm eine feine Plane in Thuringen begunftigente Diverfion maden. Er felbft fagt, aus ten Urtifeln, worin er tie Berbalt: niffe zwischen Regierenden und Regierten, die Urt, "wie man berrichen foll", entwickelt habe, feien nachher andere Urtikel gemacht worten, und tiefe erften von ihm entworfenen Gabe mogen wohl eben jene Urtifel gewesen senn, von denen er in seinem Berbor fagt, daß fie die Bruder, benen folde bisher unbefannt gewesen feien, bewegt haben, und baraus feien die gwölf Urtifel ber Edmargmälder und der andern Bauern gewesen. 3

So ist ausgemacht, daß die zwölf Arrifel, wie schon ihre überaus milde Form ausweist, nicht aus Müngers Feder flossen, wohl aber, daß seine, vielleicht auch Heuglins und anderer besondere Arrifel zur Grundlage bei der späteren Redaftion der zwölf Artifel genommen worden seyn mögen. Desto entschiedener trägt der sogenannte Artiselbrief, den die evangelische Brüderschaft am Wald

<sup>1)</sup> Bei Strobel, Ih. Munter, S. 66.

<sup>2)</sup> Munpers Berbor.

<sup>3)</sup> Gbendaselbft: "Im Rettgan und hogan bei Bafel habe er etliche Artifel, wie man herrichen soll, angegeben aus dem Evangelio, baraus furder andere Artifel gemacht; batten ibn gern zu fich genommen, babe aber ibnen gebantt." Und nachber: "Aus etlichen Artifeln, so die Bruder bewegt, die ibnen nicht wislich, sepn die zwolf Artifel der Schwarzwälder Bauern gewesen und anderer."

ausgehen ließ, das Gepräge Müntzers an fich, und dieser berief sich auch später auf den Inhalt desselben als eine Richtschnur seines Handelns. \(^1\) Dieser Artifelbrief lautete also: \(^2\)

Dieweil bisher große Beschwerden, so wider Gott und alle Gerechtigkeit sind, dem armen gemeinen Mann in Städten und auf dem Lande von geistlichen und weltlichen Herren und Obrigsteiten auserlegt worden, welche sie doch selbst auch nicht einmal mit dem kleinen Finger angerührt haben; so folgt daraus, daß man solche Bürden und Beschwerden länger nicht tragen, noch gedulden mag, es wollte denn der gemeine arme Mann sich und seine Kindskinder ganz und gar an den Bettelstab schiefen und richten. Demnach ist der Anschlag und das Fürnehmen dieser christlichen Bereinigung, mit der Hisfe Gottes sich davon ledig zu machen, und das so viel möglich ohne Schwertschlag und Blutzvergießen, was nicht wohl sehn mag, denn mit brüderlicher Berzeinung in allen gebührlichen Sachen, die den gemeinen christlichen Ruten betreffen und in diesen beiliegenden Artiseln begriffen sind.

Es ist hierauf unsere freundliche Bitte, unser Ansinnen und brüderliches Ersuchen, ihr wollet euch mit uns in diese christliche Bereinigung und Brüderschaft gutwillig eintassen, und freundlichen Willens begeben, damit gemeiner christlicher Nuten und brüderliche Liebe wiederum aufgerichtet, erbaut und gemehrt werde. Wo ihr das thut, geschicht daran der Wille Gottes, in Ersüllung seines Gebotes von brüderlicher Liebhabung. Wo ihr aber solches abschlagen würdet, dessen wir uns doch keineswegs versehen, thun wir euch in den weltlichen Bann, und erkennen euch hiebei darein in Kraft dieses Briefs, so sern und so lang, bis ihr eures Für-

<sup>1)</sup> Mungers Berhör.

<sup>2)</sup> Aus dem Freiburgerarchiv bei Schreiber, verglichen mit der Beilage XXII in Walchners Truchfest. Es scheint, Schreiber irrt sich, wenn er den Artiselbrief hans Müllers für die 12 Artisel nimmt: die dem Briefe beiliegenden Artisel sind keine andern als die drei 1) von dem weltlichen Bann, 2) von Schlössern nnd Klöstern, und 3) von benen, die den Feinden der christichen Bereinigung Vorschub thun.

nehmens abstehet, und euch in biefe driftliche Bereinigung guns fligen Willens ergebet.

- 1) Der weltliche Bann enthalt Dieje Meinung : bag alle Die, fo in tiefer driftlichen Bereinigung find, bei ibren Ghren und bodgien Pflichten, jo fie übernommen, mit tenen, welche fich iperren und weigern, in Die bruderliche Bereinigung einzugeben, und gemeinen driftlichen Rugen gu fordern, gang und gar feine Gemeinschaft halten noch brauchen follen, mit ihnen weber effen, trinfen, baden, malen, backen, ackern, maben, noch ihnen Greife, Frank, Fleisch, Korn, Galz, Bolz, oder Underes zuführen laffen, pder gestatten, von ihnen meder etwas faufen noch ihnen gu faufen geben, fondern man laffe fie bleiben als abgeschnittene, geftorbene Glieder, welche ben gemeinen driftlichen Rugen und Landfrieden nicht fordern, jondern mehr verbindern wollen. Ibnen jollen auch alle Markte, Doly, Bunne, Baid und Baffer, fo nicht in ihren 3minaen und Bannen liegen, abgeschlagen fenn, und wer aus benen. fo in tie Bereinigung eingegangen find, foldbes überfabe, ber foll fürobin auch ausgeschloffen fenn, mit gleichem Banne geftraft und mit Beib und Rindern ten Biberwartigen ober Spannigen augeschickt werden.
  - 2) Bon Edlöffern, Aloftern und Pfaffenftiftern.

Nachdem aber Verrath, Zwang und Verderbniß aus Schlöffern, Klöstern und Pfassenstiftern erfolgt und erwachsen ist, sollen diese von Stund an in den Bann verfündet sepn. Wo aber Adel, Mönch oder Pfassen solcher Schlössen, Klöster oder Stifter willig abstehen, sich in gewöhnliche Häuser wie andere fromme Leute begeben, und in diese driftliche Vereinigung eingehen wollten, so sollen sie mit ihrem Sab und Gut freundlich und tugendlich angenommen werden, und man soll ihnen alles das, was ihnen von göttlichen Nechten gebührt und zugebort, getreulich und ehrbarlich ohne allen Gintrag folgen lassen.

3) Bon tenen, fo bie Teinte diefer driftlichen Bereinigung behausen, fordern und unterhalten.

Item alle bie, fo tie Feinde diefer druftlichen Bereinigung behausen, forbern und unterhalten, follen gleicher Weftalt abzu-

fiehen freundlich erfucht werben; wo fie aber bas nicht thaten, follen fie auch ohne Weiteres in ben weltlichen Bann erkannt fenn.

Diefer Urtifelbrief fällt in biefelbe Beit, in welcher Munter in den obern Wegenden fich umtrieb: Die Bruder auf bem Schwarzwald nahmen ihn zu ihrem Manifeste. Nachdem Münger vom October 1524 bis zu Anfang Februars 1525 bier verweilt und mit den oberschwäbischen Brudern Berbindungen und Plane ange= acttelt batte, trat er ben Rückweg nach Thuringen an, wahrschein= lich an ber obern Donan binab, über Franken. Biele feiner Unbanger und Emiffare ließ er in Oberschwaben guruck; und noch unterwegs, wie es scheint, ließ er eine seiner aufreizendsten und icharfiten Alugidriften im Druck ausgeben. Wahrscheinlich war ce eine Ueberarbeitung ber früher aus bem Evangelium gestellten Urtifel, mie man herrschen soll", und weil er vielfach fah, wie sid ein Theil der oberländischen Bauern zu Berträgen verleiten laffen wollte oder ließ, warf er eine aus eilf feurigen Capiteln zusammengebundene Raketengarbe unter fie, zur Warnung, zur Schrödung. 1

Er führte barin sehr anschaulich und greiflich die Att aus, wie die Herren regieren, und wie man im Gegentheil regieren sollte 2, der wahre driftliche Glaube wolle keine menschliche Obrigsteit, nur die unchristliche Art erheische eine menschliche Obrigkeit. Dann besprach er die Verpflichtung eines christlichen Amtmanus,

<sup>1)</sup> Der Titel heißt: An tie Versammlung gemeiner Pawerschaft, so in Sochteutscher Nation und viel anderer Ort, mit empörung und uffrubr entstanden, ob ihr empörung billicher oder unbillicher gestalt geschehn, und was sie der Oberkeit schuldig oder nicht schuldig seine, gegründet aus der heil. göttlichen Geschrift, von Oberlendischen Mitbrüdern guter mapung ausgangen und beschriben. Auf dem Litelblatt ein Pelzschnitt, ein Rad, mit der Auf, und Unterschrift: Sie ist des Glüdsrads Stund und Zeit, Gott weiß, werder oberst bleibt; Die Bauersmann, gute Ebrissen, hie Romanisten und Sophisten.
Wer mehret Schwy? Der Serren Gyt.

Strobel, Beitrage, II, 1. Stud, G. 44.

<sup>2)</sup> Man vergleiche ten erfien Theit unseres Bertes S. 322 - 323, wo ein Auszug in tiefer Sinficht gegeben ift.

er fei Burit, Pabit ober Kaifer, beiprach bie felbstvermeffene, idranfentoje Billführgewalt, ber man als einer faliden Gewalt gehorjam zu fenn nicht ichuldig fei, untersuchte bie Frage, welche Obriafeit vorzugieben fei, die erbliche, oder bie auf eine gemiffe Beit vom Bolf gemählte? vertheitigte tas Recht tes gemeinen Mannes über tas Bitt in Relt und Balt, und bandelte tarauf von tem Recht einer Gemeinde, ihre Obrigfeit abzusenen, sowohl tavon, tak fie biefes Recht babe, als bavon, in welcher Urt fie von temfetben gegen ibren Beren Gebrauch machen moge. "Das eine Landichaft ober eine Gemeinde Macht babe, ihren ichablichen Deren zu entsenen, bafur, fagte er, will ich aus ber gottlichen Burifierei breigebn Spruche einfubren, welche bie bollische Pforte abermals mit ibrer gangen Ritterichaft nicht mag gerreiffen " Er citirte bier unter andern die beziehungvollen und ichweren Stellen 30f. 1, 7. 8. 1 Timoth. 5, 8. Apoft. 5, 29. 1 Cor. 7, 21. 22. 23. Matth. 7, 6. und fubr fort: Rur ce furz gemacht. Alle tie Berren, tie aus ihres Bergens Luft und ihren eigenwilligen lenen Röpfen eigennötbige Gebote, ich geschweige Bergewaltigung, Steuer, Boll, Umgelt, aufbringen, Die fint rechte und achte Ranber und abgesagte Keinde ibrer eigenen Landschaft. Dur jolche Moab, Maae, Mhab, Phalaris und Rere aus ten Etublen gefiegen, ift Gettes bochftes Gefallen: Die Schrift nennt fie nicht Diener Bottes, fondern Edlangen, Draden und Witfe." Dann prufte er noch den Begriff bes Aufruhre, und wer eigentlich ein Aufrührer follte geicholten werden. Und zum Echluß ermunterte er bie Bauer: ichaften gur Ctanthaftigfeit, und wie fie fich burch Richts von ihrem Unternehmen abthadigen oder abidrocken laffen jollen. tiefem Ende malte er ibnen ver, was für Jammer und Trubfal über fie kommen murte, wenn fie fich felber veruntreueten. "Ucberichet ihr, ruit er, tas Spiel, je jebet ihr nichts vor euch, als Web uber Web, und ein grentiches Morden, tas über ench fommen murte und über alle Banerichaft. D Web und Jammer uber eure Rinter, wie werdet ibr ibnen binter euch fo ein flief: vaterlich Erbe verlaufen; febet gu, muffet ihr jest frobnen mit Rarft, Saue und Pferben, jo muffen eure Rinder bernach felbft in

der Gage gieben; babt ibr bisber mogen eure Giter umgaunen vor dem Wild, fo mußt ihr fie nunmehr offen laffen ftehn; hat man euch bisher barum die Augen ausgestochen, so wird man euch fürder spießen. Sabt ihr bisher Sauvtrecht gegeben, send ihr leibeigen gewesen, so müßt ihr fürderhin völlige Eflaven werden, nichts eigen mehr haben, weder an Leib noch an Gut, gang nach türkischer Urt wird man euch verfaufen, wie das Bieh, Rog' und Ochsen. Thut euer einer nur ein Rumpflein dawider, ba wird nichts anders daraus, denn daß man euch peinigt und martert, und es wird des Berhebens und Bermaledeiens fein Maas haben; dann heißt's, mit euch Berräthersbuben nur flux bem nächsten Thurn zu, und eine Marter über die andere angelegt, barnach mit Ruthen ausgehauen, die andern durch die Bacten gebrennt, die Finger abge= hauen, Die Bunge ausgeriffen, geviertheilt, geföpft." Bum Schluffe ftarft er fie burch die Erinnerung an die alte Weiffagung, beren Erfüllung nun nabe fei: "Da fein Rachlaffens fenn will, ichließt er, auch die vermeffene Gigengewalt und alle Obrigkeit keine Rube haben wollen, bis vielleicht die Prophezeiung und bas alte Sprüchwort erfüllt wird, bag eine Ruh auf bem Schwanenberg, im Land gu Franken gelegen, fteben foll, und ba luegen und plarren, daß man's mitten in Schwyt hore. Fürwahr es fieht dem Scherz nicht ungleich: mit der Weise mochte Dieser Spruch wohl erfüllt werden, und wer mehret Schweiz als der Herren Gicia ?"

30 Nürnberg wurde diese Flugschrift gedruckt 1, und ungeachtet der Titel sie "von oberländischen Mithrüdern guter Meinungs ausgeben läßt, darf man sie ohne Bedenken Müncher, jedenfalls dem Müncherischen Kreise zuweisen. Um Ende derselben wird der Uristocratie noch das höhnende Wort zugerusen: "Hierum tummel bich, und kurzum, du mußst rum, und fähst du noch so krumm." Müncher war voll Zuversicht: er hatte es mit Augen gesehen, wie sichwach an Streitfräften, wie wenig gerüstet, wie rathlos, wie verlegen, wie voll Schrecken sie waren, die großen und kleinen

<sup>1)</sup> Den Lettern nach, Strobel, Beiträge II. Bt. 1. St. G. 45.

Berren : Die Riedergeschlagenheit, Die Gurcht ber lettern muß befonders über alles Maas gewesen fenn. 1 Er jab nur nach tiefer einen Ceite, unt grundere barauf bie Doffnung, bag feine und bes Bolfes Cache fiegen muffe. Die Oberlander batten ben gunftigften Beitpunft gur Erbebung, wo nicht erfeben, boch getroffen, noch immer war bas meifte und beste Rriegsvolf in Italien. 2 Ge fab, wie der Aufstand von einer Landichaft zur andern fortlief, und wabrend er fich wieder nach dem mittlern Teutschland wandte, traten bereits die Bauerschaften zwischen dem obern Rhein= und Donauftrom in Saufen und in Lager gusammen, fie fnupften Berbindungen mit einander an, 3 fandten ibre Boricbaften ber und bin gur Berabredung, ibre Sauptlente bieten Bauerneongreffe; 4 tie Bewegungsmänner aller Farben maren thatig, tie Pretigt und tie Bolferete fpielten, felbft Beltverfprechungen murten angewantt, ten gemeinen Mann aller Orten in tie Baffen an bringen. 3

<sup>1) &</sup>quot;Die Bauren faben, tag manniglich, auch bie hochpodenten Bauren-Schinter und Breffer felbft einen fo furchtsamen Schreden ob ihnen empfangen hatten, baß nichts benn Fitchen und Fleben vor Augen war, baß auch bie eisenbeißenden Junter, beren einer zeben Bauren in einem Piester wollt' gestellen baben, ihrer Ichen jest Einen Bauren taum burften anichen." Anebelm VI, 283. "Die herren und Junter, bie aus lowen zu haasen worden." Gbenbaselbst 285. Co spricht ein Zeitgenosse, zwar ein Schweizer, aber ein herr und Aristeerat.

<sup>2)</sup> Urfunde bes fcmabifden Bundes v. 8. Januar 1525.

<sup>3) &</sup>quot;Alur nach Angeben ibrer Rottengeifter allenthalben ein gemein Berftanb gemacht". Unobeim VI. 270.

<sup>4)</sup> Beschreibung tee Bancinfriege, Abschrift aus tem Aidir ju Salmanneweiler in ter Sammlung tee Pralaten von Somit.

<sup>2)</sup> Rod im Jahre 1827 verlangte ber Bifcof von Strafburg vom fcmabifden Bund tie Andlieferung eines gemiffen Mattenband, ber im bifcoficen Gebiet Bauein versammelte, und wenn fie herren, Etle und Pfaffen tott ichlagen wollten, jedem anteribalb Gulben ju geben versprochen habe. Aus bem Diberacher Archiv.

# Ansbreitaug der Bewegung in den ichwäbischen Canden.

Der erste rechte Ausbruch war auf bem Schwarzwalbe gesichen: durch das Klettgau und die Baar war das Feuer des Ausstands in das Heattgau und die Baar war das Feuer des Ausstands in das Heattgau und die Baar war das Feuer des Ausstands in das Heattgau und Begau aus theilte es sich den Seegegenden mit. Sie jedoch am Bodensee und dessen Lingrenzungen der Ausstand Form und Zusammenhang gewinnen konnte, war dieß im Ausgau der Fall, in der Abtei Kempten.

Hieher muß man überhaupt das Auge vorzüglich hinwenden, um die richtige Ausschlat von dem Gange der Bewegung in diesen obern Landen zu erlangen: hier ist der Boden, auf dem der Ausstand jußt, der reinste, der rechtlichste; die Banern stehen auf ihrem guten, alten Recht; und hier, wo die Freiheit noch in frischer Erinnerung, der Druck nen war, hier gerade tritt der aemeine Mann rubiger, besonnener und gemäßigter im Aufang auf, als an allen andern Orten; und hier gerade zeigt sich das Unrecht der Herrschenden, der Despotismus, der das Billigste weigert, und jedes gütliche, jedes Nechts-Erbieten der Regierten mit Hohn und Muthwillen zurückstößt, greller als irgendwo.

Auch hieher war die evangetische Lehre bald gedrungen, sie fant in Matthias Waibel, dem Pfarrer bei St. Lorenz, ein tüchtiges Organ. Waibel gehörte jedoch nicht der Bewegungspartei an, er warnte seise Zubörer vor Empörung, wie sehr er auch zegen den Uebermuth und die Ueppigkeit der geistlichen Herren eiserte, und dadurch deren Haß erregte: statt auf seine Stimme zu hören, hätten ihn tiese erstochen, hätten ihn seine Freunde nicht behütet.

Der Fürstabt, Sebastian von Breitenstein, hatte schon im Jahre 1523, gleich nach seiner Erwählung, dem Sturm, der wegen der vielfachen Bedrückungen von der gesammten Landschaft drohte, daturch zu entgeben gesucht, daß er sie nicht, wie es altes Herfommen war, alle an Sine Mallstatt zur Huldigung berief, sondern die Gerickte einzeln, jedes auf einen besondern Tag. Gine allgemeine Versammlung gebäre mehr Aufruhr als Gutes, sagte er. Ibeilweise gelang es ihm auch, ohne Wiederrede die Hultigung

ju erhalten; andere, ebe fie buldigten, baten um Abfiellung beffen, wezu ibre Bertern und fie widerrechtlich gedrungen worden feien. Huffer ben allgemeinen Laften, womit bie gesammte Landichaft belaten mar, batten einzelne Gemeinden noch über gang bejondere Beidwerungen zu flagen: ber einen maren alte Berechtigungen, wie die Rugung von Beibe und Solzmarken, willführlich von bem Abt entzogen, und bie Briefe, Die fie feit lange barüber bewahrt batten, mit Gewalt abgenommen worden; in einer andern hatte man Gilten in Fallzinje verwandelt; gu Rumraghofen, mo bie Lente fich widerrechtlicher Unforderungen weigerten, hatten bes Bogte Anechte, Manner und Beiber mit gespannter Urmbruft genothigt; mehren Bemeinten mar ter Bederichus aufgebrungen morten; in tem Markte Obergungburg hatte ber Abt bas Bericht an fich geriffen, vom Rathbaus bie Freiheitsbriefe unt Sandwerfs. gerechtsame, tie ber Ort von Raifern und Konigen feit alten Zeiten batte, gewaltjam weggenommen, und die Raufrechtguter zu Leben gegeben; entlich überall in ber Landichaft bas Lebengelt bei ber neuen Belebnung jo febr erbobt, bag die meiften Bauern fich weigerten, bei jo unerschwinglichem Lebengeld sich wieder mit den Bütern des Gotteshaufes belehnen zu laffen.

Der Fürst schwur mit aufgehobenen Fingern bei seinen fürst: lichen Würden und Ehren, sie aller widerrechtlichen Beschwerungen entladen zu wollen; thate er es nicht bis Lichtmeß 1524, so sollten sie durch Huldigung und Gid nicht gebunden seyn. So huldigten alle Leute bes Gotteshauses.

Als spottete er der guten Leute und seines Gides, baufte der Kürst noch in temselben Jahre zu ten alten Lasten, wovon er ihnen nicht eine abnahm, eine neue schwere Last: er zog von allem Vermögen, das aus der Steuer des Gottesbauses gezogen wurde, ben dritten Pfenning ab. Die, welche es zuerst betraf, weigerten sich tieser Nachsteuer. Der Ausst gewann den Kaiser für sich, und dieser sprach, die Unterthanen haben auch diese Last zu tragen. Die mißbandelten Leute betraten den Weg ter Unterhandlung, sie besachten breizelsen Tagsopungen, um sich mit dem Fürsten gütlich zu vergleiches, es hatte dieses Unterhandeln sie ichen in die 4000

Gulden gefostet, und noch waren sie so weit als Anfangs: der bobe geistliche Herr spielte mit ihrer Geduld, mit ihrem Bertrauen und ihrem Glauben, bei einem Gericht gegen einen Herrn Recht zu finden, an welchem lauter Herren als Richter saßen. Glaubten die guten Leute, die Sache sei auf einer Tagsahung dem Abschluß nahe, und der Fürst werde den vorgeschlagenen Bergleich annehmen, so sprach er: "Ich will es bei dem bleiben lassen, wie ich es gesunden; wollt ihr nicht gehorsam seyn, so werd' ich Jörgen von Freundsberg über euch schieken," stieg auf sein Pferd und ritt von dannen. Gleich darauf (im Jahre 1524) legte er ihnen eine neue Reisestener auf. Machte einer seinem Herzen Lust in einem freien Bort über das Thun des kleinen Despoten, der mußte es hart büsen: der gnädige Herr rubte nicht, bis er ihn geplacht, gethürmt, um die Freiheit oder zum Gant gebracht hatte.

Es war in Der Benet 1524, Die Gottesbausleute mabeten auf ten Wiesen, und bes Abts Cobn Pelagins spazierte an ben Urbeitern vorüber. "Der Albt hat boch einen bubichen, geraden Cohn", fagte einer ber Bauern, wie fie ihm nachfaben. "Bohl", versette ein alter Mann, ber vor fiebzig Jahren in Die Welt gekommen war, und noch beffere Zeiten geschen batte, "es wäre ein bubicher Junge, war' er nicht ber Gobn eines Monche." Der Abt erfuhr tiefe Rete, er fantte feine Diener, und fie ichleppten ben alten fiebzigfährigen Mann in ben Kerker. Bierzehn Tage lang lag er darin, man borte nicht barauf, bag er fich zum Recht erbot, nach vierzehntägiger Mißhandlung wurde er auf das Echloß Wolfenberg hinaufgeführt, und bort noch vier Wochen gefangen gehalten. Er erfrankte auf ben Tob. Jest erft entließ ihn ber quatige Berr, aber nur, nachtem er fünfzig Pfund Seller Etrafe erlegt und Brief und Giegel von fich gegeben hatte, fich in ben Thurm fiellen und sein Leben verwirft baben zu wollen, wenn er des Abts Sohn wieder einen Mönchesohn schelte.

Indessen sieng es ringsum in den Bauerschaften Schwabens zu gähren und zu wogen an: der Fürst suhr fort, in Trop und Alebermut's die Bauern in ihren begründ isten Interessen und Rechten zu brünken und zu verhöhnen. Ginen Augenblick schien er bie

Furcht ber andern herren zu theilen, und er ließ sich auf ein neues Schiedsgericht ein. Mit einander mählten er und bie Land: schaft seche herren, ben Marschall Joachim von Pappenheim zu Rotenstein, Adam von Stein zu Ronsperg, Gordian Seuter und heinrich Seltmann, bie beiden Bürgermeister zu Kempten, Leonhard Kolb, ben Bürgermeister zu Wangen, und Matthias Klamer, ben Stadtammann zu Kaufbeuren; am Mentag nach bem Dreistonigoseife 1525 sollten durch diese in der Stadt Güngburg bie Parteien in Güte vertragen werden.

Die Abgeordneten der Bauern erschienen auf dem Tag, eben so der Fürst in Person. Auf's klarste entwickelten und erwiesen die Erstern ihre Beschwerden, aber dem Fürsten war, wie den Gerren, auf den Tagen zu Stokach und Radolfszell, der Trop und die Zuversicht wieder gewachsen, er gab in keinem Punkte nach und schlug es sogar ab, auf einem neuen Tag nach Oftern zu verbandeln. Die Abgeordneten, mit denen jest wie mit den übsticken Rechtssormen der Fürst zum vierzehntenmal sein gnadiges Spiel getrieben hatte, ließen ihre Bitte durch die Schiedsrichter wiederholen. Adam von Stein brachte aber die Antwort zurück, der Herr Abt wisse weiter nichts mit ihnen zu tagen. Da gaben die Abgeordneten an das Schiedsgericht die Erklärung ab, sie wollen und müssen, was hier zu Günzburg verhandelt werden sei, anch ihres gnädigen Herrn, des Fürsten lestes Wort, an die gesammte Landschaft bringen.

Eie giengen heim und beriefen an die uralte Malistatt zu Luibas die Berordneten aller Gemeinden. Aus jeder der sieben und zwanzig Psarreien, die zu dem Gotteshaus Kempten gehörten, orschienen einige Männer, mit einander zu landtagen. Sie wurden einig, nicht für sich einen Beschluß zu fassen, sondern heimzugehen, jeder in seine Gemeinde und dort zu verfünden, daß auf Montag nach Sebastianstag (dem Namenstage des Abis) alles Bolf des femptischen Landes an der Malistatt zu Luibas zur allgemeinen Bolfsversammtung sich stellen solle, zu hören, was auf dem Tage

schließen, was weiter zu thun feyn mochte, auf dem Wege gutlicher Bergleichsversuche, oder auf dem Wege bes Nechtes.

Um bestimmten Tage, dem 21. Januar, zogen die landleute von allen Marken des Stiftes ber zur Landesversammlung der Luibas zu: von der Huminfurt, wo zwischen Felsen eingeengt die Iller rauscht, von der steilen Rogginsstuh des Hauenbergs, von Hellengerst und dem Ihner Wasser, von der Eichach und der Lautrach, von dem Bergwald Hohenrain und dem Sedelbrunnen, vom Bärenbrunnen zu Böhen und dem Ursprung der Mindel, von der Wertach, der Geltnach und der Rotach.

Hugan saßen, "für Hof" zum Alosterthor hinein durch die Stadt gen Luibas. Gbenso die unterhalb der Stadt Gesessenen; die im Augsburger Bisthum lagen, zogen durch die Borstadt. Die Stadt war ihnen offen, darin aus- und einzuziehen, um ihr Geld zu essen und zu trinken. Bei der Bürgerschaft gieng es nicht ohne üble Reden und Zwist unter sich selbst ab, denn ein Theil hielt es mit den Bauern, ein anderer mit dem Abt. Bom Rathe der Stadt ritten auch einige zu der Landschaft hinaus, als sie zu Luibas versammelt war.

Da lasen nun die Bevollmächtigten der Landschaft alle einzelnen Beschwerden der Bersammlung vor, wie sie dieselben aufzgesett und auf dem Tage zu Günßburg vorgelegt hatten; entwizkelten dann den Gang der Berhandlungen und die Fruchtlosisseit ihres Bemühens, und erklärten, wie jest, da des Abtes lette Antwort jeden Ausweg zu gütlicher Bergleichung verschlossen habe, von ihnen der Weg des Rechtes betreten werden müsse. Dazu haben sie die Landschaft einberusen, nicht um das Gotteshaus zu schädigen, oder Empörung und Gewalt gegen dasselbe zu üben; wer solches wollte oder thäte, der sollte angezeigt und es an ihm geahndet werden.

Es ift früher ausgeführt werden, wie schwierig und wie außerordentlich fosipielig, selbst für große Gemeinschaften, das Betreten bes Rechtswegs war. Um die großen Kosten zu vermeiden, hatte die Landschaft bisher so vit ihre Bersuche zu gutlichem Austrag wiederholt; um das Aufbringen tiefer Kosten zu sichern, schlugen die Sprecher ber Landschaft jest vor, wer bafür sei, daß ber Rechtsweg betreten werden solle, möge es jest aussprechen, und alle, die dasur wären, sollen es einander bei Treu und Glauben an Erdesstatt zusagen, die Kosten bis zu Ende tragen zu wollen.

Bu dem Ende bielten gwei Bauern einen Spieg empor, unter Diefem follte jeder bindurchaeben, ber dafür mare. Rach einander giengen alle Unwesende bindurch, Die unter bem Stift fagen, feiner blieb guruct, auch nicht Giner. Rur bie vom Rathe ber Statt und andere, die aus der Nachbarichaft gefommen waren, quanidanen und guguboren, entbielten fich, tenn nur bie Gottesbaus: leute durften bindurchgeben. Darauf wurde ein Drittbeil ber jabrlichen Berrenfteuer zur Bestreitung ber Koften ausgeschieden; und beschloffen, bag auf nächsten Freitag jede Pfarrei einen oder zwei aus ihrer Mitte in Die Stadt Rempten abordne, um einen Ausschuß zu mablen, ber ben Rechtsftreit betreibe. Rachdem man noch verabredet batte, fur ben Sall, bag gegen eine oder bie andere Gemeinte feindliche Gewalt gebraucht werten wollte, Eturm gu fauten, giengen fie alle wieder aus einander. Biele Saufen gogen, wie fie bergefommen waren, wieder burch bie Stabt, mit Mufif und Wefang, mit fectem Muth und "Boblleben". Aber obne bie geringste Ausschweifung, alles in Ordnung und Rube, zerftreuten fie fich, jeder in feine Mart und feine Butte. 1

Diese feste, gesestliche Saltung ber kemptischen landleute, aus ter sie sich durch keine Bedrängniß, durch keine Unbill, durch keine Rechtsverlegung, durch keinen Sohn berausbringen ließen, diese Wedutt und Ausdauer, welche, in Masse versammelt und in Wassen, keine andere Sulfe suchte, als im Wege des Rechtes — das ift die Emporung der Remptner, von der alle Geschichtschiere erzählen: so schreb und ichreibt die Aristokratie Geschichte.

21m 25. Januar traten Die Abgeordneten aller Gemeinden in

<sup>1)</sup> Uneguge aus ben landschaftlichen Alten und einer handschriftlichen flattlichen Chronit in ber Sammlung bes Pralaten von Schmit. And ben landschaftlichen Aften Saggenmüller S. 505 — 511.

ber Stadt Rempten zusammen und mablten ben Ausschuß, mit der Bollmacht, im Bege Rechtens Die Landschaft gegen ihren ungerechten Berrn zu vertreten. Es wurde barein gewählt Jörg Schmid von Luibas, genannt ber Rnopf, 1 ber Gobn jenes Schmide von Luibas, ber breifig Sahre guvor ale Sprecher und Bote ber Landichaft auf bem Bege gum Raifer burdy meuchlerische Tucke des Gotteshauses verschwunden war; Jörg Täuber von Säufern in der Pfarrei Lauben, ein freier Mann, hatte nicht bas Botteshaus feinen Großvater in Die Leibeigenschaft gezwungen; auch feine Chefrau war ein freies Beib, Abt Johann Rudolf, des jenigen unmittelbarer Borganger, hatte fie mit Bewalt aus ihrer Freiheit gedrungen; ber britte im Ausschuß war Conrad Maier von Gögen in der Pfarrei Bezigan. Diefe drei erließen eine Protostation gegen bas Berfahren ihres herrn bes Abtes an den ichwäbischen Bund und ben Raiger, worin sie verlangten, daß über ihre Beschwerden rechtlich entschieden werden moge, und sich erboten, alle Renten, Bulten und Binje, woran ber Rurft ein urfundliches Recht nadwiese, diesem ohne Widerrede zu geben, in Erwartung, daß der Bund felbem nicht gestatte, etwas gegen fie vorzunehmen, che der Rechtsftreit erledigt mare. Der Fürft aber flagte seinerseits bei dem schwäbischen Bunde, seine Unterthanen baben eine Bereinigung gegen das Gotteshaus und ben Bund gemacht, und forderte beffen bewaffnete Sulfe: barin, daß feine Landleute zum rechtlichen Schut ihrer alten Freiheiten fich vereis nigten, fab er freventliche Emporung.

Die Bundesräthe zu Um führten, wie die Herren anderswo, so lange sie sich in der Enge fühlten, eine begütigende Sprache, sie schieften Gesandte an die kemptische Landschaft, und verhießen, ihre Beschwerden in Güte oder durch rechtlichen Entscheid auszusgleichen. Die Bundesräthe waren zuvorkommend, denn schon hatte sich auf drei neuen Punkten obers und unterhalb Ums der Ausstanderhoben.

<sup>1)</sup> In ichwählichen Bolt gewöhnliche Bezeichnung für einen untersetzten leibftarten Mann.

Nicht blog zu Memmingen und Kempten, im gangen Allgan erregten jest Pearifauten burd bie neue Lehre bas Bolf. Roch ju Ende des vorigen Jahres ichrieb ber Abt Bermif zu Weingarten bernbigt und vergnüglich: "Luther ift noch bei uns Allgauern, Bott hab Lob, in fleinem Unichen." 1 Jest aber, ju Unfang Diejes Jahres, ichweiften allenthalben Mungers Junger, Die Biebertäufer, in Diejen Wegenden umber, und fanden bei bem gemeinen Mann williges Gebor. 2 Co wenig Dieje Pravifanten and in ihrer Lehre von Luther hatten, jo wenig fie von Luther wiffen wollten, Die bem Alten Unbangige achteten und nannten alles, was von dem Alten abwich oder bagegen auftrat, Lutherifch. Alte gleichzeitigen Zeitbucher Diefer Wegenden fommen barin überein, "tie Aufrubr in ibrer Rabe fei burch Aureigung und Unterricht lutberijder Prediger entstanden, welche die Bauerichaften verführlich unterrichtet baben, wie fie von Obrigfeiten gröblich beichwert waren, mit Leibeigenichaft, freiem Bug, Todfall und foldberlei Beichwerten : Darum haben fich auch die gandleute gusammengethan und geichworen, fie wollen bem beiligen Evangelio und Gottes Bort einen Beiftand thun und ce belfen aufrichten." 3

Es saßen bier in ber furzen Errecke von Kempten bis in bie nächsten Umgebungen Ulms auf engem Naum zu viele geistliche Herren mit ihren Gottesbäusern beisammen, neben dem Abt von Kempten ber von Ottenbeuren, ber von Monchsroth, ber von Ochschausen, ber von Marchtbal, ber von Roggenburg, ber von Weigenbausen, ber von Weigenbausen, ber von Weigenburg, ber von Weigenburg, ber von Beinfenhorn, ber von Biblingen, ber von Gleinen zu von Weigenburg. Beischen wie von Beinfenhausen und noch andere fteinere; über einen ziemlichen Theil berrichte ber Bischof von Augsburg. Zwischen innen sasen und brückten aus ihren Burgen viele Edellente. Die

<sup>1)</sup> Aus tem Beingarter Ardiv, bei Schmib.

<sup>2)</sup> Saggenmüller I. 512.

<sup>1)</sup> Aurger Bericht, was nich in ter Baurenemphrung gegen bie Statt Auffen jugetragen. Aus bem Arched zu Lüffen, in ber Samminng bes Pralaten v. Samit. Beid. bes Bifriege aus bem Salmanns-weiler Archiv. Ebenbafelbft,

herren ber Ctabte, welche bier Untertbanen hatten, ließen ihre Sand auch fublen.

Im Ried oberhalb Ulm, zu Gulmingen faß Ulrich Schmit. ber eben fo aut Bolfereden und Plane, ale autes Gifen zu ichmieben verfiand. Er machte, wo die Bauern in feiner Umgebung que fammenkamen, beim Bein und ernften Belegenheiten ben Gurecher. 1 Er wurde das Saupt des Aufstands aller Bauern, Die zwischen Biberach und Ulm fagen. Im Wirthshaus zu Baltringen. einem bem Spital zu Biberach gehörigen Flecken, faßte er am 29. Januar mit zwanzig Bauern den erften Anschlag. Er verab: redete mit ihnen tägliche Busammenfunfte. Um 2. Februar famen ebendaselbst ichon achtzig Bauern zusammen. Gie fagten, fie wollten gute Gesellschaft mit einander haben. Bon Tag zu Tag mehrte fich der Zusammenlauf zu Baltringen. Gleiche Berfamms lungen von Bauern beim Bein in ben Birthebaufern, male ob ne mit einander trinfen wollten", bildeten fich da und dort im Allgan, weiter abwärts zu Illertiffen, zu Krumbach, zu Settingen. gu Weiffenhorn. Um achten Tage, den 9. Februar fab man ichon in Die 2000 Bauern versammelt, auf dem Ried bei Laupheim, in der Mitte zwischen Biberach und Ulm, und nicht zu verwechseln mit bem unterhalb Ulm gelegenen Leipheim. Gie feblugen ein Lager und errichteten eine Bruderschaft. Wer barein treten wollte, gab zwei Kreuger Ginfdreibgelt. Ihre Berbruderung gieng babin, von Diensten, Gult und Leibeigenschaft, womit fie beschwert waren, fid frei gu maden und bas Evangelium und Gottes Wort, bas lange verhallt gewesen sei, wieder aufzurichten. Die Berbruberung wuchs in furgem bis auf 12,000 und barüber. Man hoffte und rechnete auch auf den Beitritt ber Stadt Biberach. Es waren viele Bürger baraus baurifch gefinnt, theils im Saufen felbft. Beit Trogelin und Alexander Steffan, zwei Becker aus ter Stadt, fagten im Lager, ch' trei Tage vergeben, werde man in Biberach Die Herren über Die Mauer werfen. 2 Die Bauern giengen ab

<sup>1)</sup> Auszüge aus ten hantichriftlichen Annalen bes Joh. Ernft von Pflummern, in ber Sammlung bes Pral. v. Schmid.

<sup>2)</sup> Cbentafelbft.

und zu im Lager, über welchem eine rothe Fahre wehte. Hauptmann war Sans Wanner von Warthhausen, sein Tochtermann Fähntrich, Ulrich Schmid von Sulmingen aber war die Seele des ganzen Sausens, Kanzler und Redner besselben. Der Saufe machte sich unter dem Namen: "der Baltringer Hausen" befannt: auch "das rothe Fähnlein" bieß man ihn. Alle Bauern in dem Nied und um dasselbe, alle Unterthanen der Klöster und der weltztichen Herren bis Memmingen hinauf und allenthalben an der Iller sammelten sich zu diesem Haufen.

Wahrend tem sammelte sich oberhalb biefes Saufens im Allgau ein Saufen und setzte sich im Lager.

Die Natur bat bas Allgan in zwei vericbiebene Landichaften getheilt, in bas Ober- und Unterland : eine von Leutfirch über Dietmanstied nach Obertorf gezogene Linie burfte als tie Grang. linie beider Landichaften gelten. Dem Oberlande fallen temnach tie Gebiete von Tettnang, Bangen, Ifiny, Leutfirch, Rempten, Renelmana, Immenstadt, Sonthofen, und alles bis an ten lech gu, bis babin, wo bie ewig beschneiten Allpen im Sintergrund aufsteigen. Diejes füdliche Sochland, ein Alöngebirge, beffen bis sum Gipfel waldbewachsne Berge weite Chenen umfchließen, gum Ackerbau fast zu minterlich, aber von trefflicher Alpenweite, nabrt icone und ftarte Leute, Die fich mit ber Biebzucht beschäftigen und die Bergabbange und Soben mit Weilern und Sofen überfaet haben, und nur um die Pfarrfirchen in Flecken gujammenwohnen. Das Unterland, bas fich nordwärts zieht, ein aufgeschwemmtes Berglant, ift acterbauent, und zu bemfelben geboren bie Bebiete von Autendorf, Balbice, Burgad, Beingarten, Ravensburg, Dbergungburg, Ottenbeuren, Raufbeuren, Memmingen und Minbelbeim.

Das hirtenvolf im Oberalt gau sammette fich am 25. Tebruar in ein Lager. Die erften, tie fich zusammentbaten, waren bie Landleute in der Wegend von Tettnang, Raitbenau und Langen-

<sup>1)</sup> Thomand Beiffenborner Chronit. Seiplere Annalen. Salmaneweiter Beidreibung. Pflummerne Annalen — alle vier handldriften in ter Sammlung bes Pral. v. Somit.

argen, und alle Unterthauen des Grafen von Montfort. Sie zählten in furzem in die 7090, da auch die andern Bauerschaften des obern Allgan jeht in die Waffen traten. Die kemptische Landschaft nahm jeht eine ernstlichere Stellung an.

Da bie Landichaft fab, wie aller guten Borte, bie man ibr gab, ungeachtet, ber fchwäbische Bund sich friegerisch ruftete, that auch nie bas Thre, um jo mehr, ba ihr Warnungen zufamen. baß ein feindlicher Ueberfall zuerft ihr gelten follte. Gin Berücht. daß ein reifiger Beug gegen fie im Augug fei, mahrscheinlich basfelbe, bas auch die Tettnanger unter die Baffen brachte, batte fich verbreitet, und gemäß bem, was zu Luibas beschloffen worden war, fturmten am Countag, bem 26. Februar, in allen Rirchen der femptischen Landschaft die Sturmglocken, und es war nur natürlich, baß sich bas Sturmgelaute burch ben ganzen obern Allgan fortsette. Die Remptischen sammelten sich zu Dietmansried zur Gegenwehr gegen einen Ueberfall, zogen aber am Abend, ba fich nichts zeigte, wieder von einander, die Tettnanger batten fich zu Raithenau versammelt. Tage barauf hielten Die Remptischen gu Luibas eine allgemeine Landesversammlung. Es war Kaftnacht= montag. Auf Diesen Tag war zuvor geboten worden, ber Amerk war, sich zur rechtlichen Wahrung ihrer alten Freiheiten eine noch engere, festere und allgemeinere Berbrüderung zu machen. Huch die Sinterjaffen des Bisthums Augsburg und die anderer Serren weit und breit besuchten tiegmal die Bersammlung, und wurden in die Brüderichaft aufgenommen. Die Landesversammlung bauerte etliche Tage ohne irgend eine Ausschweifung: fie maren zu Beiprechung und Berathung beijammen, nach alt hergebrachtem ge= settlichem Jug und Recht. Auch jett eilten wieder etliche Rathe von der Stadt Rempten zu ihnen hinaus, fie versprachen den Landleuten, fie werden fie als Rachbarn und Bermandte in gebührenden Cachen nicht verlaffen, und ihnen über ihre Befchwerben Bengniß geben; auch andere Burger von Rempten waren ba, na= mentlich die Bunftmeifter, und verhießen ihnen viel. Der Fürft-Abt schickte auch zu ten Bauern, und ließ ihnen fagen : er wolle sich gütlich, rechtlich over sechtlich mit ihnen vertragen, wie ihnen

beliebe. Die Bauern liegen ibm gurnctjagen, ibr Gemnth fiebe nicht babin, mit feiner Gnaden die Cache mit Rechten, fondern allein in Gute oder in Recht auszutragen. Der Fürft und feine Umgebungen faben in biefer Mäßigung ber Landleute einen Beweis von Mangel an Muth. Gie glaubten, Diefelben burch Drobungen vollends gujammen ichüchtern zu fonnen. Marquaret von Schellenberg, Sans von Freunteberg und Ott Bwifer, tes Fürften Rathe ritten zu ihnen beraus. "Ihr habt das Recht vorgeschlagen, fuhr Sans von Freundsberg fie an, barum bin ich nicht gefommen, wir wollen euch auch feines gestatten, fondern bas Schwerdt über euch brauchen, eure Weiber zu Wittwen, eure Kinder zu Baifen machen, uniere Spiege muffen euer Friedbof werden." Die Land: leute fragten ibn, mas er an ihrer Stelle thun murte. Er rathe ibnen, fagte er, Die Steuer zu geben, wie fie jent angelegt fei, Die Mifesteuer aber in Jahresfrift, bafür jollte niemant genothigt, wer aber tem Abt und Gottesbaus fich verschrieben batte, fünftig weder leichter noch geringer gehalten werden. Wer dem nachkommen wolle, felle fich bis zum andern Tag wohl bedenken, er werde ibnen tann einen Boten Schicken; wer nicht geborden wolle, ben werde er zum Gehorfam bringen. Er schiefte ihnen einen Geleits: brief, um unter beffen Schut Abgeordnere auf tes Fürften Schloft Liebenthann gu fenden; ale fie babin famen, eroffnete ibnen Sans von Freundsberg, was er mit ihnen gehandelt, babe ber Kürft für nichtig erflärt.

Ge mußte bem Blindesten flar werden, wie ber Fürst seinen Muthwillen mit ihnen trieb, die Bauern mußten erbittert werden, sie saben sich zum großen Sausen geworden, und sie suhlten sich. "Es ward ein großes Männeben, sie meinten des schwäbischen Bundes Meister zu werden." Nachdem sie Sauptleute und Sprecher gewählt und unter anderm auf den weißen Sonntag, den 5. März, einen von allen Gemeinden zu beschiedenden Bundestag der alls gänischen Landseute in der Stadt Rempten beschlossen hatten, gieng die Landesversammlung wieder ans einander. Triumphirend zogen die Bauern wieder durch die Stadt, sie waren auch in den letzten Tagen, wann sie wollten, hereingesommen, und hatten, troß des

Berbots ber Bundesräthe zu Ulm, um ihr Gelb erhalten, was fie wollten.

In der Stadt felbit gabrte und wogte es unter ber Burgerichaft. Um Michermittwoch Abend, dem 1. Marz, fieng es auf bem Bunfthaufe ber Beber an, einer entzündete ben andern, fie beschwerten sich sowohl über ben Albt als ben Rath. Am Don= nerstag wurde in etlichen Bunften fur fich felbst zu einer Gemeinde geboten, um basjenige anzubringen, was jeder wider ben Rath wife; dann auch, was fie gegen ben Abt zu flagen hatten. Go famen viele Dinge in ber Bemeinde zum Borichlag und zur Rlage, ber eine wollte dieß, der andere jenes haben. Es wurde geflagt, alle Sandwerfe feien beschwert, und alle Bewerbe feien auf bem Lande im Betrieb, daß fich der gemeine Mann in der Stadt nicht wohl ernähren fonne. Dem Abt wollten fie die Binfe und Bilten, die man dem Gotteshaus zu geben schuldig war, nicht mehr geben. Auch wollten fie nach Luthers Lehre Prediger haben. Gine Bunft schickte zu ber andern, wie man sich halten wolle, und man fam dabin überein, daß jede Bunft Ginige aus ihrer Mitte wählte, welche zu gemeinschaftlicher Berathung zusammentraten; in ben Bunften felbft mar aber feine Ginigfeit, indem es einige mit bem Rath, andere mit der Gemeinde, einige mit bem Abt, andere mit ben Bauern halten wollten. Den folgenden Tag beriethen fich die Erwählten ber Bunfte, und fie murben einig, bas befte Berhalten in tiefen Unruben ware, fie gu benüten, um von bem Fürften gang los zu werben; am Samstag beriefen fie bie Bemeinde, ber gefiel es, und dem Rathe wurde der Borfchlag ber Erwählten übergeben, zu feben, wie man von ben Serren und bem Abt fommen fonnte. Der Rath, bem bieg nur willfommen seyn founte, versprach, dahin zu arbeiten, und so blieben Rath und Gemeinde in gutem Berftandniß. 2

<sup>1)</sup> Stattische Chronit, Sandschrift im Archiv gu Rempten, excerpirt von bem Pralaten von Somit. Saggenmuller I. 513 - 14.

<sup>2)</sup> Städtische Chronit, Sandschrift. Sier weichen die wortgenauen Auszuge bes Pralaten von Schmid ziemlich ab von Saggenmüller, ungeachtet biefer biefelbe Quelle benütte. 1. 515.

Alle Bauerschaften bes obern Allgaus, unter was für herrsichaft fie finen mochten, biedeten jest Einen hausen, ben ober all gantschen. Hauptleute ber einzelnen Züge des hausens waren Waltber Bach von Au, Peter Miller von Sonthosen, Benehling aus ber Au, Ihomas Bertlin von Resselwang, Michel Kempf ebendaher, Hans Werz von Wertach und der Knopf von Luibas. Auf den weißen Sountag ritten biese hauptleute in der Stadt Kempten ein, mit ihnen der Ausschuß aller Pfarreien des Oberallgäus: sie hielten den ersten Bundestag. Es wurde unter ihnen beschlossen, alle umliegende Landschaft in ihr Bündniß mit Gewalt zu bringen.

Jest erft giengen, von ihren eigenen herren so weit getrieben, bie bisher so gemäßigten Allganer einen Schritt weiter: jest erst nahm ihre gesestliche Opposition bas Ausschen bes bewaffneten Ausstands an, aber auch jest verließ sie ihre Besonnenbeit und Mäßigung noch nicht.

In ihrem Rucken am lech lag tie Ctatt Guffen, tem Doch= ftift Hugsburg gehörig. Es mußte ibnen barum fenn, einen fo festen Punkt nicht hinter sich liegen zu lassen, ohne ihn in ihrer Berbindung oder Gewalt ju haben. Die gur Ctabt gehörigen Bauerschaften waren schon um Lichtmeß zu ter femptischen Landfchaft gefallen. 21m 25. Februar mar ber Bifchof Chriftoph von Ctadion felbft in feine Stadt Guffen geeilt, aber ichon andern Tags wieder meggeritten, nachtem er fie gur Treue ermabnt und fie feiner Gulfe und feines Coutes vertröftet batte. Un die Ctadt ergieng nun von tem "Ausschuß und Befantten gemeiner Landichaft im Allgan, zu Kempien versammelt" eine Aufforderung. "Unfern guten Freunden, Ebrjamen und Weifen, befonders lieben und auten Freunden und Rachbarn unfere freundlichen und willigen Dienste guver. Obne Zweifel traget ibr gutes Biffen, wie wir uns in eine druftliche Ordnung und Bereinigung, tem beiligen Getteswert und Gettes Rechten jum Beiftant, gufammenverbunden baben, und befibalb etliche Befchwerben gwijden ungern Obrigfeiten und ber Lantichaft ichweben. Run langt uns an, ihr habet euch mit unferem anatigen herrn von Augsparg vereinigt und vertragen: barum ist unser Begehren, und zu erkennen zu geben, ob ihr ben göttlichen Rechten beiständig senn wollet oder nicht, und was wir und zu euch versehen sollen, damit wir und danach richten mögen. Wir begehren an euch, und darüber eine schriftliche Antwort nach Resselwang zugehen zu lassen" (Sonntag Juvocavit 1525).

Die in der Stadt Füssen antworteten, sie seien bis jeht nie wider das Gottes Wort gewesen, sie haben keinen neuen Vertrag mit ihrem gnädigen Herrn gemacht, sie haben bisher noch nie verstanden, wer doch ihnen wider Rechts gethan habe oder thun wolle, und sie seien der Zuversicht, die Landschaft werde ihnen auch nicht wider Rechts thun; denn sie werden ihnen nachbartichen Willen, so viel es sich gebühre, erweisen.

Freundlicher kamen ihnen die Städte Memmingen und Raufbeuren entgegen.

Memmingen wußte seine eigenen Bauern burch fluge Rach= giebigkeit in Rube zu halten, und es befolgte gegen die andern Bauerschaften dieselbe Politif, durch welche es sich die eigenen Bauern gewonnen hatte. Es war in der Stadt eine farke Parthei, die es mit ben Bauern hielt, alle, benen es mit bem Evangelium Ernft war, hielten die Landleute als evangelische Bruder, und ihre Beschwerden für gerecht: hatte boch ber gemeine Mann in ber Stadt fich felbst über so Bieles zu beschweren, Schappeler, ihrem Prediger, war der Aufstand der Landleute, fo lang er, wie bis jeht, in ben Schranken ber Mäßigung blieb, wenigstens nicht zuwider. Die Stadt war in zwei Lager partheit. Schappeler, den die Uriftofratie nicht gerne fab, die überhaupt an vielen Orten von dem neuen Evangelium "nicht gerne fingen noch fagen borte" 2, mußte fich von feinem großen Unbang, wie von einer Bache begleiten laffen, wenn er predigte: aber auch der Rath ließ sich, so oft er sich versammelte, von hundert ihm anhängigen Bürgern bewachen. 3

<sup>1)</sup> Bericht wegen ber Emporung bei ber Stadt guffen, in Schmibe Sammlung.

<sup>2)</sup> Silbereisens Chronif, Sandschrift im Archiv ber Abtei Bettingen.

<sup>3)</sup> Solgwart, Chronit bes Bauernfriege, Sanbidrift, Copie in Schmide Sammlung.

Mui Die Beschwerben feiner Unterthanen batte barum Die Ctatt Memmingen ungewöhnliche Bugeftandniffe gemacht. Der Rath batte augefagt, ba, wo er ben Kirchenfat habe, wolle er ibnen driftliche Seelforger, wenn er fie befommen fonne, verschaffen; an andern Orten wolle er mit bem Pfarrer und bem Lebenheren in gleicher Absicht handeln. Wegen bes Bebenten follen fle ftille fieben, bis Die Bauerschaften mit ben Bundesftanden vertragen feien. Die Leibeigenschaft wolle ber Rath, ob fie gleich um eine merkliche Summe erfauft fei, fahren laffen, boch follen fie bagegen jabrlich ein geziementes Schirmgelt gablen, feinen andern Schirm suchen, so lange sie in Memmingens Zwang und Bann leben, und feinen, ber nicht frei fei, zu ihnen gieben laffen, fich nicht mit Leibeigenen verbeirathen, auch fonft einer Dbrigkeit in allen geziementen Dingen geborfam fenn. Gie follen Bilb und Gefägel zur Rothburft, besonders wenn fie es auf bem Ibren betraten, faben, fallen und ichiegen durfen, jedoch fein rechtes Waidwerf- Bezeng, feinen Grick gebrauchen, und niemand beichatigen. Mur in fliegendem oder stillstebendem Wasser, bas von niemand erfauft fei, follen fie fifchen burfen; im freien Baffer foll man nur mit bem Bern und jeder auf einmal nur fo viel fischen burfen, als einer in feinem Saufe felbst effen und gebrauchen moge, nicht verschenken, nicht verfaufen; Die Waffer follen nicht ericopft, die Mader am Weftade nicht abgegraben, nicht verderbt werten. Die Dienfte babe ibnen ein Rath nicht aufertegt, fondern ne fo erfauft; fie tonnen fich taber nicht beichweren. Doch wolle er, wenn fich einige über Barte gu befdweren Urfache hatten, fich gutlich gegen fie erzeigen. Den Chrichat wolle er erlagen, bagegen follen bie Doje nur auf ein Jahr verlieben werben, fo bag, wenn ein Sauer Die Balt nicht geben, ober ben Sof nicht baulich balten wolle, er genelaubt werben fonne. Die Strafe der Solzfrevel folle fur jeden Stock auf einen Bulben, in den Gemeindehölzern wie in den Serrichaftholgern gesent werden; ber Rath wolle fich ieber Beit nach Rothburft mit Brenne, Baun- und Bimmerholg verseben. Die andern Frevel follen bleiben, wie fie gesett feien, ba fie gam Theil auf Begehren ber Unterthanen alfo bestimmt seien. Finden sich die Gemeinden an Holz, Mäbern, Aeckern oder sonst beschwert, so wolle der Rath nach geschehener Unzeige und Untersuchung abhetsen. Der Rath habe seine Unterthanen, wosern sie die Gült bezahlt hätten, nie gesperrt, das Ihrige zu verkausen; sie sollen es auzeigen, wenn es geschehen wäre. Auf Hagelschlag habe er jederzeit an der Gült nachgelassen. Bermeinen sie, daß etliche Güter beschwert seien, so wolle der Rath solche, sobald sie angezeigt werden, untersuchen lassen, und ein billiges Einsehen haben. In allem aber behalte er sich seine Obrigseit bevor.

So war es natürlich, daß man im schwäbischen Bunde sagte: "Memmingen ist bäurisch." In der Stadt selbst hofften die allgauischen Bauern eine engere Berbindung zwischen ihr und sich zu Stande zu bringen; der Nath wußte diesem auszuweichen. Ginzelne Bauern giengen ungehindert in der Stadt aus und ein. Niklas Schweikert, ein Priester, der unter den Bauern sich befand, kam so auch als Bauer, im Bauernhat und Nock in die Stadt und führte laute Reden, den gemeinen Mann zu erregen. "Es wird erst recht gelten mit den Aufläusen, sagte er, es ist noch nicht recht angesangen; den Pfassen ist man den Zehnten zu geben nicht schuldig, sie haben uns sonst genug betrogen, man sollt ihnen eher St. Belten geben." Am 21. März ritten die Hauptsleute und der Ausschuß der christlichen Bereinigung im Allgan selbst in Memmingen ein und hielten hier ihren zweiten Bunzdestag.

Im Gebiet ber Stadt Kaufbeuren thaten sich die Bauern schon um Lichtmeß zusammen. Sie verlangten in eilf Artikeln, die sie stellten, von ihren Herrschaften, daß Bögel, Fische, Gewild und Holz frei seyn, daß sie in die Städte und sonst einen freien Zug haben, keine als die rechten Leben zu empfangen

<sup>1)</sup> Urfunde aus bem Memminger Archiv, in ber Sammlung tee Pral v. Somit.

<sup>2)</sup> Schreiben Bolfg. Reychardts an feinen Sohn Beno, ebentafelbft.

<sup>9)</sup> Memminger Archiv. Solzwart. Bericht u. f. w. aus tem Baffener Archiv.

schuldig senn, keinen Todtsall noch Hauptrecht bezahlen, keine Steuer und Reisegeid geben sollen, fordere es aber die Nothdurst, so wellen sie mit Leib und Gut dienen; wenn die Herrschaft einen armen Mann im Recht beklage, aber den Handel verliere, so soll man ihm geziemenden Schaden abthun; keiner, der zu dem Recht gesessen, soll eingefangen werden; alle Hofdienste und Faste nachthühner sollen abgethan, sie beim alten Herkommen gelassen werden, und ihre Gülten im Kausbeurer Meß geben dürsen; endlich wer Recht anruse, dem soll man auch zum Rechten Beisstand thun.

Der Rath zu Raufbeuren , bem bie Stimmung ber eigenen Burgerichaft nicht entgieng, wußte, "wollte er anders in ber Etabt Aufrubr und weitere Folgen verbuten, tiegmal die Strenge nicht zu gebrauchen, fondern beschloß, Beduld zu tragen, bis jeine Caden fich zur Befferung wenten wurden." Ginzelne Burger thaten fich zu den Bauern binaus, und, handelte auch ber Rath mit ben Bauerichaften weber beimlich noch öffentlich im Ginverftändniß, fo mußte er boch geftatten, bag bie Bauern aus: und eingiengen, in ber Stadt agen und tranfen, und bie Burger ibnen Brod und andere Lieferung hinausführten. Gie haben fich getutten muffen, entschuldigten sich bie Rathoherren bei bem ichmäbijden Bunde, damit Fried' und Ginigkeit erhalten würden, und nie nicht bei und mit einander verdarben, weil ihre fleine unvermögliche, von ber Etrage abgelegene Bemeinte leicht aufrubrijd geworden mare, wenn fie ihren Markt, ihre einzige Rugung, ben Bauern gefperrt batten, und weil die Bauern alles Waffer inund außerhalb ber Gradt balten mit geringer Arbeit abgraben tonnen, ba fie alle Gelegenheit beffelben wußten. 2 Bei tem idmabifden Bunt und jonft murde barum geredet, Die Raufbeurer feien balb außen, balb unnen, mit bem toppelten Ginn, fie feien balftig im Saufen ber Laudichaft, balftig in ihrer Gratt, bath bauriich, halb bundisch. 3

<sup>1)</sup> Aus bem Raufbeurer Ardiv, in Schmite Sammlung.

<sup>2)</sup> Brei Schreiben tee Mothe aus bem Raufbeurer Ardie, bei Echmit.

<sup>1)</sup> Chent afelbft.

Inbeffen batte fich gegen Ende Februars ein britter großer Saufen gebildet: Die am Bobenfee gogen in ein Lager gufammen. Die allgänische Abtheilung, Die gu Raithenau ihren Cammelplat batte, und beren Sauptmann Dietrich Surlewagen von Lindau war, mahnte burch Botichaften ihre Rachbarn am Seeufer sum Ausammentritt in Die Waffen. 1 Es sammelten fich vom Sec und aus der Landvogtei Schmaben bie Landleute zuerst zu Ailingen, und ichieften ihre Botichaften gen Immenstad, Sagenau, in's Webiet bes Grafen v. Werdenberg, zu ben Sinterjaffen bes Stifts Salmansweiter, und um ben gangen Bodenfee bis Sernatingen und Enpplingen, und über bie Berge in Die Graffchaft Pfullendorf; Diefer Saufe nannte fich: ber Geehaufen, und fein oberfter Sauptmann war anfange Gitel Sans Biegelmuller von Unter-Theuringen, einem Flecken in tiefer Landschaft. Bald nahm Gitel Sans fein Sauptquartier zu Bermatingen, er umgab fich mit einer Leibwache aus zwölf "Trabanten", in dem Dorfe Bermatingen neben bem Pfarrhof nahm er feinen Gib. Wie bei andern Saufen hatte auch bier ber Sauptmann einen Ausschuß von Bauernrathen gur Scite. Jeber einzelne Bauer mißte einen besondern Eid in ben Bund schwören. Bo eine Gemeinde in den Bund gehuldigt hatte, legte ber Sauptmann mit feinen Rathen eine Schatzung auf, je ein Sandert Röpfe batten auf einmal 5 fl. ju geben, jum Unterhalt des Sauptmanus, der Rathe und ber Trabanten. Außer biefen Koften für bas Sauptquartier hatte fonft niemand einen Schaben.

Bu gleicher Zeit traten im untern Allgän die Landleute in die Waffen, besonders beweglich waren die Unterthanen des Abts von Ochsenhausen, des Nitters von Schessenderg und die Hitersaffen von Zeil. Diese waren schon ansangs der zweiten Hälfte des Februars auf, und suchten auch die Untertkanen des Truchsessen Georg von Waldburg aufzurühren, unter Bedrohung, wenn sie ihnen nicht zusallen und anhängig sehn wollen, werden sie sie überziehen und verderben. Truchses Georg, derzeit oberster

<sup>1)</sup> And bem Salmansweiler Archiv, bei Schmit.

Teit paupermann tes schwäbischen Bundes, war bisher seinen Unterthanen ein gnädiger Herr gewesen, er hatte nie Reisegeld ober Schapung auf sie gelegt, und sie waren friedlich und wohl hinter thm geseisen. Auf das Entbieten der andern aufgestandenen Unterattgäuern sandten sie darum an ihren Herr und luden ihn dringend ein, bis Freitag vor Invocavit (3. März) zu ihnen heimzukommen. Das war der Taz, den die Unterallgäuer als letten Termin den Unterthanen des Truchses geseicht hatten, an welchem sie sich anschtießen oder seintlich behandelt werden sollten. Sie wollten ihren Herrn zum Schus bei sich haben; fäme er bis dorthin nicht, sollten sie, so müßten sie auch zu den andern fallen und ziehen.

Die Aufgestandenen um sie her neckten bie Truchsessichen, bas sie sich der Ankunft ihres Herrn nicht getrössen sollen, er kemme nicht heim, und sei froh, daß er der Zeit nicht daheim sei. Die Amtleute des Truchsessen aber suchten ihre Untergebenen dadurch zu beruhigen, daß sie im Namen ihres Herrn ihnen zusagten, was anderer Herren Leute gütlich oder rechtlich erhalten, das sollen sie auch haben.

Auf ihre Botschaft schrieb ihnen der Truchseß zurück, er habe sich vit und viel gegen andere Herren hoch vernehmen lassen, er wisse, wenn auch allen Herren ihre Leute absielen, würden die seinen solches nicht thun, sondern als getreue, fromme Leute bei ihm bleiben; das versehe er sich noch zu ihnen, und sei auch Willens, wenn sie getreu bleiben, sich mit Gnaden gegen sie zu erzeigen, daß sie ein Bezeugen und Wohlgefallen darob baben werden. In diesen sorglichen Läusen wäre ihm nichts lieber, als bei seinem Weib, seinen Kindern und seiner getreuen, frommen Landschaft zu sein. Weit er aber im Dienste seines gnätigsten Herrn von Destreich siebe, und weit ihm dieser auf sein untersthäntigses Bitten, ihn zu Weib und Kind und seiner Landschaft in diesen sollten, zu bleiben, so tonne er Ebren und Pflicht balber nicht abreiten, so geene er sich auch zu ihnen versügen möchte.

<sup>1)</sup> Samben bed Erudfeft, bat. Entillingen t. 28. gebruar 1925.

Er bitte sie, durch die Drohung der andern sich nicht zum Absall bewegen zu lassen; darum, daß sie als fromme, gehorsame Unterthauen thun, werde man ihnen die Häuser weder anbrennen noch verderben. Sie möchten gedenken, wie er immer ihnen ein gnätiger Herr gewesen sei, und weil er leider in diesen Läusen nicht heimkommen könne, so sei seine lette Bitte an sie, vier oder füns von ihnen auf seine Rosten zu ihm zu schieken, damit diese ihm die Beschwerden der Landschaft anzeigen, und die andern inzwischen ruhig daheim bleiben; er wolle sie gnädiglich hören und sich auf seiner Amtleute voriges Erbieten so erzeigen, daß sie und er in gutem Frieden, in Ruh' und Einigkeit hinsur wie bisher bleiben.

Auf den bestimmten Tag zogen die aufgestandenen Bauern auf Wurzach zusammen, des Truchses Städtchen, die Unterthanen des Lestern gütlich oder mit Gewalt in die christliche Vereinigung zu bringen. Diese schlossen sich, da ihr Herr sie im Stiche ließ, an die Aufgestandenen an. Es waren ihrer jetzt an die 5000, sie nannten sich den unterallgauisch en Hauften zu ihrem obersten Hauptmann den vom Truchsessen belehnten Pfarrer zu Eichstetten, gewöhnlich nur der Pfass Florian genannt.

Wie hier der Pfarrer von Eichstetten, so standen unterhalb Um der Prediger von Leipheim, Meister Hans Jakob Wehe, der Pfarrer von Langenau, Jakob Finsternauer, und der Pfarrer zu Günsburg, an der Spihe des in die Waffen getretenen gemeinen Mannes.

Sans Jakob Webe, ein naber Unverwandter des berühmten Reformators, Sans Gberlen von Günthurg, war in seiner Gegend einer ber ersten, welche die erneuerte evangelische Lehre predigten, und er wurde, weil seine Predigten weit umher von dem Bolf

<sup>1)</sup> Diefes Schreiben bes Truchfeß, Beilage XI. bei Walcher, ift von bem lettern, wie bie meiften ber von ihm mitgetheilten Urfunden, im Text für die Darftellung bes Ganges ber Dinge febr unrichtig benütt: bie Urfunden enthalten fast immer Anderes, als was er daraus ergablt.

<sup>2)</sup> Seibler, Sanbschrift bei Schmib.

ans Torfern und Städten, namentlich der nur drei viertet Stunden von Leipbeim entsernten burganischen Stadt Günßburg, besucht wurden, von den an der alten Rirche seifthängenden Priestern der Nachbarschaft als Reper und Bolksversübrer verschrieen. Webe süblte sich getrieben und berusen, allen das Evangelium zu predigen, und die dristliche Freiheit auch in's bürgerliche Leben einzusübren. Bielzsach versolgt und selbst seines Lebens nicht mehr recht sicher, ließ er sich nicht irren in dem, was er für seinen Berus bielt. Ja, eine sast wilde Begeisterung ergriff ihn. Alls er am Frohnleichenamstage 1524 von der Kanzel verkündete, daß er von nun an sein Leben lang keine Messe mehr balten wolle, soll er hinzugesetzt baben, wenn es nicht wider die brüderliche Liebe wäre, wollte er lieber, er bätte so viel Meuschen umgebracht, als er Messen gebalten babe, und wie er von der Kanzel gegangen sei, habe seine Gemeinde ein Tedeum angestimmt.

Der Nath zu Ulm, wehin Leipheim gehörte, sah sich burch ben Bischof von Angsburg veranlaßt, zu erklären, baß er Webe von seiner Gemeinde zu Leipheim wegverwiesen habe, ber Bischof batte ibn in den Bann getban, aber Ulm brang nicht auf ben Boltzug seines Begweisungsbesehls, Webe blieb, und Eberlen schrieb in einer gedruckten Schrift, die er ihm dedieirte, an ibn: "Ihr siebet noch in großer Gesahr eures Lebens alle Stund'; deunoch gibt euch Gott Gnade, sein Wort beständig ohne alle Scheu zu predigen, mit großer Lust und Begierde der Zubörer, so taß auch die umliegenden Bölker dem Worte serne nachzureisen bewegt werden."

Judem brachen bie Bewegungen best gemeinen Mannes in Oberschwaben aus, und sesten sich an ber Donau berab fort. Db Thomas Münger mit Webe auf seiner Rudreise vielleicht perschulch zusammentraf? — Webe, Finsternauer und der Pfarrer zu

<sup>1)</sup> Dieb ergablt Riffas Thoman, Kaplan ju Weiffenborn, Webes perfonlicher Zeint, in ber Weiffenborner Chronif, Sanbidrift in Somite Sammlung.

<sup>3</sup> Bie fich ein Diener Gettes Berte in all feinem Ihnn hatten foll. Ben Johann Cherlen von Gunfburg, Wittenberg 1524. 4.

Bangburg, guvor Bebes bitterer Reind, treten im Sabre 1525 offen als Kührer ber radikalen Bewegung hervor, nicht bloß in der Richtung der Reform, fondern entschieden revolutionar. Bebe, beißt es, habe ben gemeinen Mann in ber Nachbarschaft überall umber zum Aufstand gereigt. 1 Um diefe Zeit wurde im Ulmer Bebiet eine Schrift an Die Bauern verbreitet: war es vielleicht Die oben genannte, Die wir Münbern guschrieben? Bon Leipheim aus wurde biefe Schrift in die Stadt Bungburg geschieft. Um Freitag nach Gftomibi (3. Marz) wurde im Ulmer Rath beschloffen, auf tiefe Schrift zu fahnden und fie weggunchmen, Die Sprecher und Leiter der Bauern, namentlich ben vorigen Pfarrer zu Leipbeim, Meifter Webe, wenn er noch dafelbft mare, zu verhaften. Um 6. Marg ließ ber Ulmer Rath benen zu Leipheim jeden Ginfauf von Saber und andern Bedürfniffen auf dem Ulmer Markt verbieten, und am 15. Marg berieth fich berfelbe mit ben Bundesräthen, ob man Leipheim mit Rriegsvolf besethen folle ober nicht. 2 Es jogen fich zu Anfang bes Marg gegen 5000 aus bem Iller=, Roth = und Biberthal und aus bem Burgauischen in ber Gegend von Leipheim ausammen, aus allen Orten und Enden zwijchen Mugsburg und Ulm und zwijchen Ulm und Donauwörth; 3 zuerft nicht auf Ginem Punkte, fondern an verschiedenen Orten in einzelnen Rotten, zu Leipheim felbit, zu Langenau, zu Alpek, gu Gungburg, gu Lauingen, gu Eldbingen, gu Rerenftetten. Es werten fünfsehn gange Gemeinden genannt, welche in die Baffen traten, bagu bundert fiebzehn Ortichaften und Sofe an ber Donau, Roth, Iller, Rif auf und ab, aus denen bald mehr bald weniger, mandmal nur eine Person, einmal eine Wittwe, einmal auch der Unwalt in die evangelische oder driftliche Berbrüderung traten,

<sup>&#</sup>x27;) Holzwart, gleichzeitige Chronit bes Bauernfriegs, Sanbschrift bei Schmid. Da Holzwart Paragog bes nahe bei Leipheim gelegenen Mosters Noggenburg mar, konnte er bas wissen.

<sup>2)</sup> And den Aften des Ulmer Archivs.

<sup>3)</sup> Der Auszug und Krieg bes schwäbischen Bundesn. f. w. von einem Augenzeugen 1532, ohne Ramen bes Berfassers und Drudort. 4. 5 Bogen, in meinem Besit.

aus ben letten Orten werten 925 Bauern genannt, im Ganzen 4300 Namen aus bem Ulmer Gebiet und seiner nächsten Nachbars schaft, sieben Hauptleute, fünf Fähndriche, nenn Rathe und zwei und dreißig Rabelsführer.

Unter den Hauptleuten sind Ulrich Schön und Melchier Harvil, sein Tochtermann von Leipheim, Hans Ziegler, Martin Hering und Martin Neusser von Langenau, Jörg Ebner von Jugstetten, der Bayer genannt, Hans Gebhard von Langenau und Hans Ruden von Bernstatt. Uls Räthe werden unter andern genannt: Thoman Paul zu Langenau, ein Geschlechter, und Kaspar Braun von Leipheim, als Fähndrich der Knopf von Langenau. Der ganze Hause hieß der Leipheimer Haufen, weil in Leipheim später bas Hauptquartier und von Ansang eizgentlich daselbst der Mittelpunkt war, von wo die Aufregung ansgieng.

Man würde irren, wenn man ber Meinung ware, diese fieben großen Hausen bätten sogleich, auf bas erste Aufgeben oder die erste Aufreizung einiger Bewegungsmänner, sich mit gewaffneter Hand jeder in ein Lager zusammengefunden. Die Berstecktheit, die Blindheit der Herrschaften war es, was die einzelnen Gemeinden, die zuerst nichts suchen, als gütlichen oder rechtlichen Bergleich mit den sie bedrückenden Herren, überall dabin trieb, daß sie sich in einen Hausen zusammenschlossen. Gine Reihe urstundlicher Thatsachen spreche dafür.

Die Hintersassen ter Abtei Ochsenbausen verlangten zuerst nichts als gutliche Handlung zwischen ibnen und ihrem Herrn, und suchen die Vermittlung der freien Stadt Ulm nach. Der Rath verordnete dazu am 19. Februar den Altbürgermeister Masthäus Kraft, Barthel Rem und Mathäus Laupin. 3 An demselben Tage ließen die Vauern zu Balzbeim dem Rathe anzeigen, daß sie ihre Späne auf eines Raths Entscheidung kommen lassen wollen, wenn er sich damit belade; der Rath bewilligte es. Zu gleicher

<sup>1)</sup> Arfunden auf tem neuen Ban in Ulm, in Schmite Cammlung.

<sup>2)</sup> Aus ten Aften bes Ulmer Archive bei Schmit.

<sup>3)</sup> Ulmer Ratheprotofoll.

Beit fuchten bie Sinterfaffen bes Gotteshaufes Roggenburg und die der Probitei Berwartingen die Entidzeidung Ulme zwijden fich und ihrem Serru nach. Der Rath trat mit dem Abt von Roagen= burg sogleich in Unterhandlung wegen ber Beschwerben seiner Unterthanen und ließ fich von ihm eine ichriftliche Untwort geben. Die Bauern nahmen eine Abichrift Diefer Untwort, und ber Rath fette ihnen einen Tag zum Entscheid bis auf Aschermittwoch (1. Marz) mit bem Unbang, mittlerweile ruhig zu fenn: Die Bauern verfprachen auch, indeß jedes eigenen Fürnehmens gegen ben Abt fich zu enthalten. Auch die Unterthanen Gitel Befferers trugen ihre Rlagen zuerft vor ben Rath zu Ulm: auch ihm febte er eine Frist von acht Tagen, und übergab ihm die Beschwerden in Abschrift. Cbenfo zeigten vor Mathias (24. Februar) die Bauern bes Gotteshaufes Wettenhaufen dem Ulmer Rathe au, fie baben fich gegen ihren Beren auf gemeinen Bund erboten, und ber Rath, ber bisher bemnach ichon mit bem Probit die Beichwerden der Bauern verhandelt hatte, brachte diefes ihr Anbringen abermals vor den Probst. Gbenfo mandten fich die eigenen Unter= thanen der Stadt Ulm mit ihren Rlagen zuerst gutlich an ben Rath. Er wies feine Amtleute an, allenthalben feinen Unter= thanen zu jagen, fie haben fich bisher rechtschaffen und wohl ge= halten, beg fei ihnen ber Rath bankbar, und wolle bas in Bunft gegen fie erkennen, darum fei bes Rathe Bitte, fie mochten alfo bleiben, wie frommen Leuten gebuhre: fie follen ruhig fenn, was andere gemeinlich erlangen, das foll ihnen, außerhalb des Bürger= rech's, auch werben, nicht minter, als wenn sie gum Saufen liefen. Den Bauern von Bermaringen, welche fich beflagten, daß ihr Amtmann sie mit unbilligen Diensten beschwere, versprach der Rath, ihre Briefe und Siegel "feiner Zeit" gegen einander zu verhören, und ließ sie auf bieses bin schwören, in diesen Sändeln bei dem Rath zu bleiben und nirgends hinzulaufen. Gbenfo batten fich bie von Pful, von Langenau, von Böflingen an ten Rath gewandt und ichon klingente Zujagen erhalten; auch allen ten Herrschaften, Die dem Rathe verwandt waren, ließ er tie Mahnung zugeben, fich gegen ihre armen Leute über ihre

Unsprüche und Forderungen vor dem Nath zu vergleichen; was der Nath bescheite, babei sollen die Herrschaften ohne Weigerung bleiben; wollten die armen Leute das nicht annehmen, so sollen sie sich vor die Bundesversammlung erbieten.!

Es waren aber alle diese schönen Worte von tem Rathe nur gewählt, um Zeit zu gewinnen: er erfüllte gegen seine Unterthanen nichts. Der Rath der Stadt Biberach war wenigstens ehrlicher. Gegen Ende Februars begehrten die Viberachischen Unterthanen auch gütlich, sie der Leibeigenschaft zu entlassen, aber die Mehrheit des kleinen und großen Rathes schlug es geradezu ab. 2

Die Berren in ben Rloftern und Etelfigen bachten wie bie obrsamen Gerren auf dem Ulmer Rathhaus, aber sie verstanden nicht alle mit jo diplomatischem Saft ihre armen Leute hinzuhalten und zu täuschen, wie die lettern, und bas allein war es, mas man ibnen zu Ulm übel nabm. Gitel Befferer, Berr zu Schnirpflingen, zwar fügte fich gang in bie Saftif Des Ulmer Rathe. Der Rath beidpied beide vor fid und jagte bem Ebelmann, er folle bie Briefe bedenken, und die Armen nicht zu bart übertreiben : den armen Leuten fagte er, er wolle fur jest beide Partheien vertagen, und sie dereinst genugsam gegen einander verboren, mittlerweile jouten fie zwar bem Pfarrer zu Schnirpflingen keine, wohl aber threm Etelheren alle bisherigen Dienfte leiften. 3 Richt fo fügig waren die Pralaten, besonders ter Abt von Roggenburg wollte feinen Bauern auch nicht mit Worten ein Zugeftandniß in Ausficht fiellen, und die Rathsberren gu Ulm erflarten ibm gulegt, ba er feinen Bauern fich zu nichts erbiete, beffen fie begnugig fenn fonnten, da er vor den Rath nicht fommen und bie Bauern gutlich nicht weiter bandeln wollen, fo miffen fie dem Abt nicht zu rathen. Der Mond von Roggenburg, wie bie Rathoberren ibn jest unter

<sup>1)</sup> Alles urfundlich aus ben Aften bes Ulmer Ardivs. Pralat Schmid, ber biefe Aften auszog, fest bingu: ber Nath bat, was er guiagte, treulich gehalten, b. h. er hat ihnen nichts gemährt, weil andern nichts gemährt murbe.

<sup>2)</sup> Biberacher Archiv.

<sup>5)</sup> Mus ben Aften bes Ulmer Archive.

sich hießen, spielte ganz den Tropigen wie der Herr Fürstabt zu Rempten. Der von Ochsenhausen, der von Wettenhausen handelten in gleicher Weise: sie verlangten bewassnete Hülfe von Ulm, der Nath schlug es aber ab, ihnen wider ihre armen Leute einen Beistand zu leihen; und doch waren die Rathsherren bei weitem auf der Seite der Herren, denn den Bauern des Probsts zu Herwartingen sagten sie geradezu, sie werden die Stiftsbriefe und der Bauern Kundschaft gegen einander verhören, und alsdann das Villige zwischen ihnen sprechen; die Bauern müssen aber bei dem Probste bleiben, wenn sie es nicht thun wollen, so werde man die Gesandten der Bauern in den Thurm legen.

So schen wir eine Gemeinde um die andere fich autlich oder zu Recht an ihre Serrichaft wenden, und erft, als sie wahrnehmen, daß man ihnen einzeln auch bas Billigste nicht zugestehen will, ichließen sie sich zusammen: sie wollen versuchen, ob man ihnen zu Sauf nicht gewähren werde, was man den Ginzelnen weigerte; ja, fie sammeln fich in Saufen, um gemeinsam Widerstand thun ju fonnen, wenn man sie, während sie ihre Sache auf bem Rechtsweg verfolgen, vielleicht gewaltsam angreifen möchte, um fie niederzudrücken. Gie felbst erklärten noch um diese Beit und ipater, tas Bolf habe fich in Berfammlungen zusammengethan, weil es fid gegen seine Serrschaften in vielen Artifeln wider mensch= liche Vernunft und gute Sitten merklich beschwert zu senn glaube, einer mehr denn der andere, und weil eine merkliche Irrung und Zwietracht in dem heiligen Glauben erwachsen sei. Das habe fie gedrängt und verurfacht, in die Berfammlung gu fommen, und es fei von Anfang und noch in allweg ihre Meinung und ihr Wille gewesen, wider das, was Gott zu Lob seinem göttlichen Wort und dem heiligen Glauben zur Förderung geschehen moge, feinen Widerstand noch Abbruch, sondern vielmehr als fromme Chriften demfelben Mehrung und Bulage gu thun, und wer bawider etwas vornehmen oder auf Irrungen versetlich senn wollte,

<sup>1)</sup> Aus ben Ulmer Rathe protofollen vom 25. Februar, vom 6. März, vom 10. März u. f. w.

strafen zu belfen. Auch haben sie nie gedacht, noch den Willen gebabt, von kaiserlicher Majestät und ihren gnädigen und günstigen Herrschaften ungehorsam oder freventlich abzuweichen, für sich selbst Herren zu sepn oder Obrigkeiten zu erheben, sondern sie seien in Bersammlung, weil sie zu Gott, zu ihren Herren und dem bochtöblichen Bunde zu Schwaben, auch allen Ghrbaren und Berstäntigen des demüthigen und unterthänigsten guten Trosts und Bertrauens gewesen und noch seien, daß das Lob Gettes dadurch gefördert, sie in ihren Beschwerden, Obe und Anliegen guädig gebört, durch leidliche ihren Herrschaften und ihnen geziemende Mittel dieselben gemildert und abgestellt werden sollten.

Die Kunde von dem Zusammentritt jo vieler Bauerschaften in die driftliche Bereinigung machte, wobin fie fam, großen Gindruck auf bas Bolf; por ben Sutten, auf bem Telte, in ben Birthebaufern murbe biefes Greignif ber einzige Begenftant, um ben fich bas Gefprach brebte, und es fam zu bigigen Erbrterungen, da Alles Partei nahm, meift fur, wenige gegen die Bauern. Um 18. Marg, Camstage vor bem Countag Deuli, jag eine Befellichaft im untern Babe gu Beifilingen, ter ulmifchen Stadt. Da war auch ber Blafer von bem berrlichen Echlof Selfenftein, bas über ber Statt lag, und bas von bem lerübmten Geichlechte, bas feinen Ramen baber fdrich, mit der Stadt ichuldenbalber längst an die U.mer Burger verfauft worden mar, 2 "Lieben Leute, jagte der Blafer zu ben Burgern und Bauern, Die umber jagen, tie Bauern, tie jest in Maffe bei einander find, baben eine gute, gerechte Cache, tenn fie fint ihrer Beichwerten megen beifammen." Gerecht? rief Dierondmus Geiger, ter Umtmann gu Mufvanfen, ter auch im Bate mar. "Bobt, fubr ber Blafer fort, ift eo ein gerechter Sandel; benn fie begebren nichts, als was tas Evangelium enthalt und ausweist." Michael Farber von

<sup>1)</sup> Streiben ber Bersammelten unterhalb Ulm an ben schwäbischen Bund; es in barin and ausbrudlich berausgehoben, bag bie im Hagu bie gang gleiche Gefinnung und Abicht von Anfang an gehabt haben und noch haben.

<sup>4)</sup> Rerler, Wefchichte von Selfenftein.

Beislingen fiel ein : "Lieber, ber Bauern Gache wird feinen Befand baben, fie baben in ihren Lagern nichts zu leben, ich möchte gerne wiffen, wer ihnen zu effen gebe." - "Lieben Gefellen, verfente ber Blafer von Beljenstein, es joll euch nicht wundern, wer den Bauern zu effen gebe; Gott der Berr wird ihnen bas Simmelebrod geben, hat er toch vormale mit fünf Gerftenbroten viel taufend Menichen gespeist." - "Go ware ber Berr Gott, fiel der Amtmann ein, ein ichlechter Mann, wenn er Surenbuben 1 und treulosen Leuten sein Simmelsbrod geben wollte." - "Du schiltst die Bauern treulos? rief ber Blafer von Selfenftein; ich wollte bid nicht beißen taufend Bulden nehmen, daß bu foldes unter ben Bauern redeteft, und wenn es nicht im Bade ware, ich wollte dir's anders fagen, und es fei dir zugefagt, wenn wir aus dem Bade kommen, follit du mir barum Rede fteben." - Lieber, fagte der Umtmann, es gefällt mir wohl, ich will dir darum Antwort geben, und einen Stand thun, wenn bu willft. Darauf ichied der Blafer von Selfenftein aus dem Bad, der Umtmann aber zeigte ibn ben Berichten an als einen, ber's mit ben Bauern halte, und die Ulmer Berren liegen biefe geringe Sache unterfuchen 2, wie sie um jede ungebührliche Rede jeden Bauern ihres Bebiets in's Ctadtgefängniß hereinführen ließen, von welchem ein verdächtiges Wort angezeigt wurde. 3

Der Bürger zu Geistingen hatte eine Hauptschwierigkeit, womit die Bauern in ihren Lagern zu kämpfen hatten, den Mangel an hinreichendem Proviant, richtig getroffen, sie sahen sich, da es unmöglich war, die großen Massen längere Zeit im Lager zu unterhalten, frühe genöthigt, darauf zu denken, diesem Nebelstand abzuhelsen.

Zu Memmingen, wo Hauptleute und Ausschuß ber Allgäuer auf dem zweiten Bundestag zusammensaßen, entwarfen sie eine

<sup>1)</sup> Man erinnere nich bier, daß die Ariftveratie schon im 10. Jahrhundert tie Bauern nur "Hurenfohne" zu tituliren beliebte. Bergleiche den I. Theil dieses Berks, S. 28.

<sup>2)</sup> Untersuchungeaft, in Schmits Sammlung.

<sup>3)</sup> Ulmer Ratheprotofoll vom 21. Februar.

Ordnung, wie es gunachft bei ber driftlichen Berbrüberung gehalten werben folle. Es waren zwölf Artifel. Darin erbot fich bie "ehrsame landschaft ber driftlichen Bereinigung", was man geiftlicher und weltlicher Obrigfeit von gottlichem Recht zu thun idultia fei, Webersam einzuhalten, und berselben in feinem Bea miderwärtig zu fenn. Gie erklärten als ihren Willen und ihre Meinung, bag ein gemeiner Landfriede gehalten werte, und niemand bem andern wider Recht thue. Db es nich aber begeben murbe, baß jemand mit bem andern zu Krieg und zu Aufruhr bewegt würde, jo follte fich niemand rotten noch partheien, und ce follte bie nadfie Perjon, wes Standes fie jei, Macht haben, Friede zu gebieten, und ber Frieden follte von Stund an auf ben erften Friedruf, bas erfte Abbieten gehalten werben: wer foldem Friedbieten nicht nachfame, follte nach feinem Berichulben beftraft werben. Anerkannte Echulden ober folde, worüber Briefe, Sigel oder glaubwürdige Bengniffe vorlägen, und tie verfallen waren, follten bezahlt werden; wurde jemand Ginrede bagegen zu haben vermeinen, tem follte bas Recht vorbehalten bleiben. Wo Echlöffer in ber landschaft waren, bie nicht im Berbundnig ber driftlichen Bereinigung ftanden, fo follten Die Inhaber berfelben freundlicher Meinung ersucht werben, biefe Schlöffer nicht weiter als jum notbigen Bedarf mit Proviant zu verfeben, und fie weber mit Beidun noch mit Personen, welche nicht in die driftliche Bereis nigung getreten maren, zu bejegen; wollten fie aber ihre Echlöffer ftarfer als bisber besetzen, jo jollten fie, wie auch die Klöfter, ihre Saufer auf ihre Roften nur mit Leuten besethen, welche ber driftlichen Bereinigung im Allgan verbunden ober zugehörig waren. 2Bo Dienstleute fich fanden, welche Fürsten und Berren bieneten, Die sollten ihren Gib aufgeben, Die, welche Das thaten, sollten in Die Bereinigung aufgenommen werben, Die es aber nicht thaten, follten Weib und Rind zu fich nehmen und die Landichaft une betrübt laffen. Wo aber ein Berr einen Amtmann oder einen andern, ber in ter driftlichen Berbindung ware, vertriche, joute berfelbe zwei ober brei zu fich nehmen, und zu Berhor bringen, was mit ihm gehandelt worden. Alle Pfarrer und Bicare follten

freundlich erfucht werben, das beilige Evangelium zu predigen, und welche bas thun wollten, benen follte die Pfarrei geziemenden Unterhalt geben, welche aber solches nicht thun wollten, die sollten beurlaubt und die Pfarreien mit andern bagu Bereitwilligen verseben werden. Wollte fich jemand mit seiner Obriakeit in Vertrag cinlagen, jo follte diejer ohne Biffen und Billen gemeiner Land= schaft ber driftlichen Bereinigung nichts beschließen, und murbe and mit Berwilligung ber Landschaft ein solcher besonderer Bertrag geschlossen, jo sollte ber Bertragene nichts besto minder in ewiger Berbündniß bei ber driftlichen Bereinigung bleiben. Bon jedem Saufen follte ein Oberster und vier Rathe geordnet werden, welche Gewalt baben follten, mit andern Oberften und Rathen zu bandeln, was sich gebühre, damit die Gemeinden nicht allweg zus sammen senn mußten. Rein geraubtes Gut, bas biefen Mitverwandten entwendet ware, follte paffiren burfen. Wollten Sandwerksleute ihrer Urbeit nach aus dem Lande ziehen, so sollten sie dem Sauptmann ihrer Pfarrei angeloben, sich wider die driftliche Bereinigung nicht bestellen zu laffen, sondern wo einer hörete und vernähme, daß der Landichaft Widerwärtiakeit zustoßen wollte, follte er folches ber christlichen Bereinigung zu wissen thun, und wenn es von Nöthen wurde, von Stund an feinem Baterland zuziehen und ihm mit Rath und That helfen; ebenfo alle, die in Rriegsdiensten auswärts wären. Gericht und Recht follten, wie cs zuvor geschehen, ihren Fortgang haben, und unziemliche Spiele, Gottesläfterung und Butrinken verboten fenn, und bie llebertreter nach Berichulden gestraft werden. Endlich joute fich niemand emporen, noch aus irgend einer Urfache gegen feine Berrichaft und Obrigfeit etwas vornehmen, sie mit Gewalt angreifen und ihnen das Ihre nehmen weder an Holz, noch Baffer noch sonft an was, bis weiterer Befcheid fame, bei Strafe an Leib und But.

Um Dienstag nach Invocavit, dem 7. März, nahmen alle Rotten des Oberallgäuer Haufens tiefe Ordnung an, und ebenfo wurde sie angenommen von dem See und Baltringer Hausen, sowie von dem Unterallgäuer Hausen. Alle tiefe Hausen ver-

<sup>1)</sup> Materialien jur Gefdichte bes Bauernfriege S. 54 - 60.

pflichteten fich, tren gu einander gu halten, und befraftigten bas Coung und Trupbundnif mit ihren Giben. Roch war feine Gewalttbat geichehen, überall waren bie Bauern aus ben Sauptfraern, worin die Bersammlungen gewesen waren, der neuen Ordnung gemäß wieder in ihre Gemeinden aus einander gegangen. Mur in ten Sauptquartieren blieben bie Oberften und bie ihnen gugegebenen Rathe. Für bie zum Baltringer Saufen Gehörigen blieb als hauptsammelplag das Ried bei Biberach, für die Ober= allaäuer Luibas, für Die Unterallgäuer Raithenau, für den Geehaufen Bernigtingen. Jede Pfarrei, Die gang gur Bereinigung geschworen, batte ihren Sauptmann und ihre Rathe und bei bem Ort einen Cammelplaß, wohin ber Sauptmann die Bemeinde zusammenberief. Colde Plate waren bann auch bie Punfte, auf welche fich bie aus folden Gemeinden gu ftellen hatten, in benen nur ein Theil in bie Bruderichaft getreten war. Deben ben Saupt: leuten und Rathen waren auch Richter gewählt zur Schlichtung von Streitigkeiten auf ben einzelnen Platen. Bon Beit gu Beit boten bie Sauptleute zur Versammlung, und wenn es nöthig war, rief ber oberfie Sauptmann alle Plate in's Sauptquartier gusammen. In allen Kirchen und Rapellen murbe es abgestellt, bie große Glocke, wie es soust gewöhnlich war, zu kirchlichem Zwecke zu lauten; als ihre einzige Bestimmung für jest wurde bas Sturm. läuten bezeichnet; läutete bie große Glocke, jo batte ein jeder bei seinem Gibe auf seinem Plat mit gewehrter Sand zu erscheinen, und je nachtem ihm bier weiterer Beicheid wurde, bier das Gebörige zu vernehmen, oder dem Sauptquartier zuzuziehen. 1

Alle bisherigen Borgange zeigen, bag bie verbündeten Bauersschaften biefer Lande nicht auf Aufruhr, sondern auf rechtliche Verfolgung ihrer Beschwerden, nicht auf Angriff, sondern auf Bertheidigung bachten. Und wenn man alles, was bisher getren aus ten Urfunden erzählt wurde, unbesangen und mit Rücksicht auf die alten verbrieften Freiheiten bieser Bauerschaften, auf ihr

<sup>1)</sup> Bericht aus bem Salmaneweiler Ardiv. Sanbichrift ber Beiffenborner Chronif.

altes Recht, Baffen zu tragen, fich frei zu versammeln und gu tagen, und auf ihre wurdige Saltung, überblickt: follte man nicht einstimmen in den Ausruf eines ebeln Mannes, ber es nicht verbarg, bag er ein Berg für bas Bolf hatte? "Jene von ben Sauvtleuten und Rathen zu Memmingen verfaßte Ordnung, jagt Diefer, fest es allein ichon fo ziemlich in's Reine, daß ter Bauern= frica im Grunde nichts war, als ein beftiger Raturschrei ber von Berren und Praffern gedrückten Menschheit, Die fich nach lang= wierigem Dulben und nach vielfachen bemuthigen Borftellungen nicht anders als durch eine ichreckliche Explosion zu helfen wußte. Bon Connenaufgang bis Connenuntergang rief ihnen Gine Stimme 3u: Bib! Bib! - und ba fie nicht mehr geben wollten, weil fie nicht mehr fonnten, und boch geben mußten: jo brachte torannischer Druck ber Obern die Landleute zur Bergweiflung, und bas nannten bann bernach ihre geiftlichen und weltlichen Torannen Rebellion und Aufruhr," 1

Un demfelben Tage, an welchem die Bundesordnung beichworen wurde, erließ der Ausschuß und die Gesandten der Landschaft von den drei Hausen an die zu Ulm versammelten Räthe des schwäbischen Bundes ein Schreiben, worin sie baten, da sie nichts als das reine Evangelium und das göttliche Recht begehren, möchte ihnen ihre Bereinigung nicht strässich ausgelegt werden. 2

Der schwäbische Bund hatte gleich anfangs, als die Saufen zusammentraten, sie unter dem Schein gütlichen Entgegenkommens durch Abgeordnete um ihre Begehren befragen lassen. So war zum Baltringer Haufen Graf Hans von Königsegg-Aulendorf und der Bürgermeister Ulrich Neithard von Ulm hinaufgeritten. Sie hatten zur Antwort erhalten, eben das, was der Bauernausschußschriftlich von sich gab, der Landleute Absicht sei nicht, Jemand zu beleidigen, sie verlaugen nur, dem reinen Evangelium und göttlicher Schrift Beistand zu thun. Die beiden Abgeordneten suchten sie zu überzeugen, daß die Herren nichts gegen das Evanz

<sup>1)</sup> Urtheil bes anonymen Sammlers ber Materialien G. 55.

<sup>2)</sup> Urfunde im Stutig. Staatsarchiv.

getum vorhaben, und wenn sie gegen ihre Obrigfeit und herrschaft Beschwerden zu haben vermeinen, sollen sie sie vortragen, man werde tann alle billige und gerechte Abhilfe gewähren, und gienge es nicht gütlich, solche durch rechtlichen Austrag versgleichen.

Diejer Borichlag zu gütlicher Berhandlung wurde auch von ten Bauern angenommen. Die Stätte Ravensburg und Rempten vermittelten zwijden dem ichwähischen Bund und zwijden ben Bauerichaften einen Waffenstillstant, und bie vorbin von und mutgetheilte Bundesordnung ber Bauern zeigt, wie es ibnen Ernft war mit ihrem Berfprechen, während ter Berbandtungen fich friedtich gu balten. Die Gefandten ter biei Saufen im Allgau, am Botenfee und im Riet, welche unter ficherem Geleit bes ichmäbifchen Buntes nach Ulm giengen, um ihre Cache por ten Buntesständen zu führen, hatten von der allgemeinen Bersammlung ber Bauern bie Weisung, gunadhit fleißig angubalten, bag es bei bem Borichtag gutticher Sandtung bleibe; wurde aber Coldes von ben Bundesständen nicht angenommen, sondern auf rechtlichem Austrag bestanden, jo jollen die Wefandten die Richter nennen, welche die Bauern zu Erflarung bes göttlichen Rechts ibres Bertrauens werth achten. Dieje Richter, welche in ber Inftruftion ber Wejandten genannt waren, bestanden aus folgenden Ramen: Erzherzog Ferdinand als Stattbalter Des Kaisers mit zwei driftlichen Lehrern, Bergog Friedrich von Cachjen mit Martin Luther, Philipp Melandthon oder Pomeran (Dr. Bugenbagen). Die Stätte Ruruberg mit ten driftlichen Lebrern Dffanter und Dominitus Schleutner, Errafburg mit einem ober zwei driftlichen Lehrern, ebenjo Burid und Lindan. Burben tiefe, bieg es in ter Infruftion, nicht als Richter augenommen, jo follen bie Befantten porfcblagen, tie Bunteoftante mogen felbft Richter auserlefen, tod follen Die Gefantten tie von ten Buntebffanten bann Borgeschlagenen nicht annehmen, bis tie allgemeine Bersammlung ter Bauern ihre Buftimmung gegeben haben murbe.

<sup>1)</sup> Ulmer Rathepretofoll.

Kar die gutliche Sandlung wurden von ben Bauern vorgeichlagen: Die zwei Bundesstände Gordian Seutter, Burgermeister gu Rempten, und Beinrich Befferer, Burgermeifter zu Ravensburg, der Bürgermeister von Memmingen und der Rath daselbst in eis genem Intereffe, ber Prediger zu Memmingen, Dr. Christoph Schappeler; vom Bobenfee: Sans Schultes Burgermeifter und Bollner, Bunftmeifter gu Ronftang, Sans Farnbuchler, Burgermeister zu Lindau, und Sans Bodenmaier ebendaber; vom Baltringer Saufen Burgermeifter Springer zu Riedlingen, Maurer, Burgermeifter zu Saulgau, Berr Leppold Dick, Lizenziat von Babenhausen, Doktor Sans Bwick, Pfarrer gu Riedlingen, Ulrich Roggenburger, Lizenziat zu Kempten, Doktor Fuchsfteiner, Meifter Bartholoma, Prediger zu Biberach, Konrad Ctark von Biberach und ber Burgermeister zu Kaufbenren; 1 vom Allgan Seinrich Seltmann, Burgermeifter zu Rempten, Sans Beiftung, Bunftmeister Saselbit, Martin Lohinger, Burgermeister zu Leutfirch, Raspar Gberhard, Bürgermeifter zu Jony, ber Stadtschreiber von Isun, der Bürgermeifter zu Reuthin im Chrenberger Gericht, Berr Umman Belfer zu Tanctweil und herr Umman Erhard aus bem Bregenger Wald.

Das waren die Männer der bürgerlichen Aristofratie, auf welche die Bauern Bertrauen seizten. Alls die Gesandten derselben zu Ulm mit diesen Mittelsmännern hervorrückten unter der Borsmerfung, daß, wenn ein gütliches Uebereinkommen nicht zu Stande käme, solche Handlung beiden Theilen an ihren Nechten unschädlich sepn sollte: da wollten die Herren von Ulm nichts davon wissen, sie verwarsen den Borschlag als zu weitläufig "und zu förderlicher Hinlegung dieses beschwerlichen Handels undienlich." Um 25. Märzmachten Heinrich Bessere, Gordian Sentter und die Gesandten der brei Hausen einen neuen Borschlag. Bon jeder Obrigkeit und

<sup>1)</sup> Dieser wird Monrad Frey in ter Inftruction ter Bauern genannt. Rach ten Archivacten zu Kaufbeuren gab es aber nie einen Burgermeifter tieses Namens baseibst: tie Bauern irrten sich im Namen
ber Person, ober in ber Burbe und im Bobnsis bes befannten
R. Frey.

beren Unteribanen, zwijden welchen Irrungen und Webrechen wären. follte jeder Theil zwei Cebiedemanner aus weltlichen Perfonen mablen, und tiefe vier mit Tleiß baran geben, fie ber Gebrechen halb in Gute zu vereinen und zu vertragen. Und in welchen Utrifeln fie bie Bute nicht finden wurden, über biefe follten fich Die Parteien vor benfelben vier Schiedemannern als Bufaten und einem Obmann rechtlichen Austrags genügen laffen. Heber biejen Dbmann follten fich bie Parteien vergleichen, und wo fie fich barüber nicht vergleichen könnten, follte jeder Theil zwei ober brei beneunen, und daraus einer burch's Loos ober burch bie Bundes: ftante gum Obmann erwählt werten. Was burch biejen Obmann und bie Bufane (Beifiner) bes Berichts einbellig ober mit Stimmenmebr an tem muntlichen oter ichriftlichen Vorbringen beider Parteien als Recht erfannt ober geiprochen murte, bas follte von jedem Theil ohne Witerrede vollzogen werden. Wurden tiefe Borfdlage von beiden Seiten angenommen, jo jollten gleich nach ber Unnahme bie Bauerschaften ber brei Saufen einander ihres Bundniffes und ihrer Berpflichtung ledig gablen, beimziehen und fich binfur bes Busammenlaufens enthalten. Ihren Obrigfeiten und herrschaften aber follten fie, wie vor tem Unfonge ihrer Berbruderung, Beborjam leiften und Alles, wie bisber, ohne Widerrete bis zu Mustrag ber Caden reichen und thun. Was für unbillig erfannt murde, follte binfür abgestellt fenn, und folde Cachen in einem balben Jabre temuachft, eber wie man fich tef bi Munahme tes Edictsgerichts vergleichen murte, ibre Entichaft erreichen. Bede Obrigfeit und Berrichaft fotte ibre Ungnade und atte Ungunit gegen ibre Untertbanen fallen laffen, und Miemand fich begbalb eines Argen gu gewarten baben. Alle tiefe Punfte follten verburgt, bejehwuren und verbrieft werten. Um tas Schieds: gericht aufgurichten, follten bie Bauerichaften einen Ausschuf aus fid mit Bollmacht nach Ulm verordnen.

Beite Theile nahmen auf tiese Berschläge acht Tage Betentzeit, is taft tie allgemeine Bersammlung ter Bauerschaft längstens auf Conntag Jutica, ten 2. April, ihre Antwort nach Ulm mittheilen, inzwischen nichts Gewaltsames vornehmen und Niemand in ihre Verbrüderung nothigen follte. Auch der schwäbische Bund versprach, in der Zwischenzeit mit thätlicher Handlung stillezustehen. 1

So gelang ce, die Bauern dieser drei Haufen durch heuchterische Unterhandlungen hinzuhalten und sie in ihrer Treuherzigkeit die beste Zeit zum Schlagen verpassen zu lassen, während inzwischen eine große Gefahr für den schwäbischen Bund, der Ginfall des verbannten Herzogs Ulrich, vorübergieng. —

## Herzog Ulrichs kriegerische Fastnacht.

Edon am 1. Dezember 1524 hatte fich Ulrich Rachts in seine Teite Sobentwiel geworfen, um mit Bulfe ber Schweizer und ber oberschmäbischen Bauern sein Bergogthum wieder zu erobern. Sobentwiel mit feinen Umgebungen follte ber Sammelplat werden für die ihm zuziehenden Fähnlein. Seit man ihn zu Sohentwiel wußte, faben Biele in ihm ben Edurer ber Bauernaufftande. Alls zu Ende 1524 im Segan es hier und ba und dort fich einzeln regte, ichrieb Bans von Laubenberg an den von Ghingen : "Du wirst seben, es wird bald ein großer Saufe baraus; als ich achte, ift es bes Manns zu Twiel Praftif." 2 Die Furcht ber Berren irrte fich jedoch. Ulrichs Ruf aus seinen früheren Zeiten war ber Urt, bag er fein Magnet für die Bauern fenn fonnte. Sier in tiefen Wegenden hatten tie Flüchtlinge des armen Ronrad freund= liche Aufnahme gefunden, bier hielten fich jebt noch Biele berfelben auf, namentlich Alexander Ceiz, der Doktor von Marbach, ein unverschulider Keind Ulrichs und einer ber freifinnigsten Männer feiner Beit. Celbit bag Ulrich gur evangelischen Lehre übergetreten war, vermochte ibn nur in ein befferes, nicht in ein gutes Licht ju fiellen. Der Bergog gieng barum gang gulett in bie Urt ber Bauern ein, ritt zu ihnen umber und fagte ihnen, auch er begehre

<sup>1)</sup> Publicandum bes schwäbischen Bundes.

<sup>2)</sup> Schreiben im Stuttgarter Staatsarchiv.

Des gottlichen Rechts, wie fie bie Bauern. Er ritt gu ben De= gauern, ju ten Klettgauern, ju einer Bauernversammlung in Reufird in Perfon, ju andern Bauernversammlungen giengen feine Unterhändler bin und ber. 1 Bei ben Klettgauern vermochte ber bodatlige Fürft fich fein Bertrauen zu machen; er glich in ihren Mugen zu febr ihrem Berrn, bem hochfahrenden Grafen von Gutz. Huch bei ten Untern machte er vorerft nicht viel Bluck. Er gieng wieber in Die Schweiz und warb bort mit Erfolg. In ber Mitte Rebruard erft ichlog Sans Müller von Bulgenbach einen geheimen Bertrag für Die Beganer und Edwarzwälter mit ibm, wabrichein: lich gegen Zugeständniffe Ulriche, Die er nachher nicht hielt. Miller traute ibm nicht recht, feit er ihn naber fannte. Darum gogen ihm auch nur fieben Fabulein aus ber gangen Balbgegent, aus bem Begau und ber Sori gu, Die fich bei Bilgingen, Steißlingen und in ter Baar fammelten. Mit biefen und vierbundert Baslern, breibundert Schaffbaufern, Gabulein aus Solothurn, bem Thurgan, bem Margan und mit andern Ruechten, gujammen fechetaufend zu Auß und zweihundert zu Pferd bewegte er fich gegen bas Ende Gebruars feinem Bergogtbum Bürttemberg gu. Gein Beichun bestand aus brei großen Karthaunen, brei Schlangen, vier Falkonetlein. 2 Bon Spaichingen aus forderte er Balingen auf am 26. Februar.

Truchfeß Georg von Waltdurg eilte nun, einzelne Bauerschaften ter Hegauer turch gutliche, für sie vertheilhafte, Anerdieten zu besichwichtigen, ta er als Bundesoberster Beseld hatte, gegen den Wurtemberger zu ziehen. Unter Vermittlung der obern Reichse siatte wurde mit den einzelnen Gemeinden im Hegau ein Anstand und eine Richtung nach der andern gemacht. Der Truchses versprach Umnestie für Alles und seinen Bessand Allen, die sich von ihren

<sup>1)</sup> Diernber fintet fich eine Reibe Dofumenie im Ctutigarter Ctaales ardie.

<sup>2)</sup> Neber Alles viele Beridte im Stutig. Staateardie. Rad Sand Lup, Santidrift, beftant tae Geichup aus 13 Stud Budfen, 10 Schlangen, 8 Karthaunen.

Obrigkeiten beschwert fänden. <sup>1</sup> Um seinem Anerbieten noch mehr Gewicht anzuhängen, überfiel er mit 200 auserlesenen Reitern einen versammelten Hausen Hoganer. Die Gefangenen ließ er gesesselt nach Stokach bringen. Die andern Bauerschaften nahmen die Richztung an, und zeigten sich mit des Truchseß Erbieten "wohl bez gnügig", legten ihre Waffen ab, und hoben die Hand auf zum Beichen der Annahme des Bertrags. Dem Bertrag nach stellten auch sie sich alle nach Stokach. Man legte einen nach dem andern in den Thurm, ließ sie aber ohne Berzug wieder heraus und heim, als sie nen gehuldigt hatten, auch die zuvor Gefangenen. <sup>2</sup>

Don Dotternhausen bei Balingen aus schickte Herzog Ulrich bem schwäbischen Bund einen Absagebrief durch einen Reiterjungen gen Ulm. Die Bündischen gaben ihm 5 Gulden, und zum Zeichen des empfangenen Briefs zerschnitten sie ihm den Rock an einigen Orten, und schickten ihn unter Geleit wieder zu seinem Herrn zurück. Während er selbst zu Dotternhausen lagerte, hatten sich die Schweizer in den benachbarten Dörfern geseht, wo sie Fastnacht seierten, denn es war die rechte Fastnacht den 28. Februar.

Svbald der Truchseß die Heganer hinter sich beschwichtigt hatte, zog er über Tuttlingen mit 300 Reitern und 700 zu Fuß, meist Lanzfnechten, dem Herzog nach. Oberster Hauptmann der Lehtern war jener Hans Müller mit der einen Hand, der beim ersten Einfall dem Berzog Ulrich so tapfer gedient hatte. Der Truchseß zog ihm den beschwerlicheren aber viel näheren Weg durch das Bärenzthal nach, und kam über die Lochen hervor, einen Bergvorsprung über Baltingen, der wie ein senkrechter Fels gegen diese Stadt absstürzt. Noch unterwegs war er einem Fähnlein Bauern aus dem Hegau begegnet, das dem Herzog zuziehen wollte. Es war Fastnachteinstag um Mittag. Er siel über sie, erstach ihrer an 60 und gewann ihr Fähnlein, schwarz und roch, mit einem weißen Kreuz tarin, das er seinem Better Truchseß Wilhelm, dem Statishalter im Herzogthum Württemberg als Beutpsenning schiefte. Hier

<sup>1)</sup> Solzwart, gleichzeitige Santidrift. Seibler, Sanoschrift.

<sup>2)</sup> Um 26. Februar. Sand Lut, bes Augenzeugen Sandidrift. Polymart.

war ed, we Graf Friederich von Fürstenberg verwundet wurde, und bann feine Bauern fagten : "Sturb unfer Bert, bas Gott wollte, fo munten wir vor leit rothe Rappengipfel tragen." 1 Alls er tes Abents auf tem Lochen anlangte und vom Lochenstein aus tas Lager tes Bergogs überfab, wobei er und tie eteln Berren bei ibm nich auf ben Bauch legten, um von den Teinden nicht geseben gu werden, entdedte er, wie etwa 300 Edweizer und Edmargvälder Bauern auf einen Ucter zogen und eine Gemeinde bielten. Gie beriethen fich, we fie ihr Nachtquartier nehmen wellten, und man fab fie gleich barauf in bas Dorftein Weitheim abziehen, bas unten am Lochenstein ligt. Da fprach Berr Georg: "Möchten wir bie morgen ertappen, bas mar' eine rechte Morgenfupp' fur uns!" Er bielt tarum felbige Racht gute Corge und mar fruh' auf. Aber als er mit tem Bortrab in ber Dammerung bes 1. Marg Die Lochensteige binabfam, gewahrten ibn bie Bauern und wollten bem Lager des Bergogs zueilen. Das fah Berr Georg, er batte noch faum funfzig Pferte berunter, es waren fast lanter Grafen und herren, im Du batte er tiefe handvoll geordnet, und verrannte ten fliebenden Schweizern und Schwarzwaldern ben Weg, baß fie an einen Gee binter einen Graben fich flüchteten, und fich bier mit ihren Wehren in guter Ordnung aufstellten. Doch maren fie jo eridrecten, tag fie niederfnieten und um Onate baten. Der Trudifeg wollte einen Schrecken in Die Schweizer und Die Bauern bringen und ein Exempel fatuiren, bamit fie alle ben Bergog ver: ließen und beimgogen, tarum gab er feine Bnate, fontern ermabnte fie, fich um Leib und Leben zu wehren. Gie thaten es. Des Trudieß Ritter fenten mit ihren Roffen über ten Graben und er= ftaden an 133 Mann. Huch ibre Fabulein gewannen fie. Bom Mtel murden nur Wenige gefeboffen und mund, Reiner auf ten Tot, nur 15 Pferte fielen. Alls ter garmen in bas Lager bes Bergogs fam, trat Alles unter tie Baffen und rudte aus, ber Eruchieß aber, ter finen 3med erreicht batte, unt, weil er ichwacher mar, nur wo er bes Bertbeils gewiß mar, ichlagen wellte, batte fich

<sup>1)</sup> Anshelm. Sans Lut und Solzwart, Sandschriften.

ichon nach Gbingen guruckgegogen. Es zeigte fich, bag Berr Beorg ber Schweizer und Bauern Urt wohl kannte. Roch in felber Racht zug der größere Theil ber Schweizer beim, theils aus Furcht, ba fie faben, bag bie Eroberung bes Bergogthums nicht fo leicht gieng, und fie gleich beim Gintritt in's Land eine Schlappe erhielten, theils weil fie faben, daß beim Bergog nicht viel Gelde zu erholen war, und er fie über ihre Gewaltthatigkeiten zur Rede ftellte. Unch Sans Muller von Bulgenbach mit ben Bauernfähnlein verschwindet ichou bier aus bem Seere bes Serzogs, wahrscheinlich weil sie bie Stimmung ber württembergischen Bauern nicht fo fanden, als Ulrich ihnen vorgespiegelt hatte. Die Württembergischen Bauern von Tuttlingen und Balingen zeigten fich gut baurifch, aber nicht fehr bergogisch. Bu Ende bes vorigen Jahres hatte man auch in Diesen Gegenden die Rede gehört, es thue fein gut, die herren werden tenn zu Tod geschlagen; und ichon bei feiner erften Recognoseirung im vorigen Jahre hatte Müller von Bulgenbach im Tuttlinger und Rojenfelder Umt nicht wenig Sympathic gefunden, Ginzelne hatten fich gang an ihn angeschlossen und waren mit ihm auf den Wald gezogen. Die Schwenninger waren gang bäurifch, und am meiften ber Bogt und feine zwei Cohne, und nur mit Mube hatte bie öffreichische Regierung Diese Memter puhig zu halten vermocht. Sie batte ibuen am 9. Januar zugestehen muffen, daß zu Entscheidung ihrer Beschwerben ein Schiedsgericht sollte gebildet werden aus einem rittermäßigen Mann als Obmann, brei Regierungsmitgliedern, vier aus bem Burger und vier aus bem Bauernstand. Und bie Bauern = Albgeordneten, die Diefen Bertrag angenommen hatten, wurden von den Bauern barum nicht einmal freundlich angesehen, bie Meisten verwarfen ibn.

Diese Stimmung sand nun auch Ulrich, als er sein Herzogthum betrat. Man darf es als gewiß annehmen, daß Hans Müller von Bulgenbach und bie andern Hauptleute der Banern, die zu Zürich und Schaffhausen mit dem Herzog geheim verhandelt hatten, darauf brangen, daß der Lehtere den Artifelbrief annehme, und die öftreichische Negierung wurde ja in der That benachrichtigt, daß der Herzog in der Schweiz versprochen habe, wenn er sein Land wieder erobere, wolle er bas Evangelium beschirmen, die armen Leute von der Leibeigenschaft und allen Dienstbarkeiten frei machen, und die Gottesbäuser und Stifter abthun, ein Bersprechen, das ganz dem Jupalt des Artikelbriefs entsprach. Die für ihre Freiheit aufgestandenen Bauern, die Ulrich begleiteten, sahen nun aber, daß er ganz den Herzog spielte und nichts weniger als die Ausschelbung der Leibeigenschaft und der Dienstbarkeiten verfündete. So vertießen sie ihn und seine Sache. Die von Ulrichs Söldnern gesplünderten Württembergischen Bauern wandten sich natürlich zuerst an den Hauptmann ihrer Interessen, an Hans Müller von Bulzgenbach, den sie schon als gut bäurisch kannten.

Satte ber Truchieß Georg gewußt, bag fein Better Bilbelm 300 Pferte unter Rudolph von Chingen von Zübingen berauffandte, um Balingen zu becken, und hätten sie sich mit einander vereinigt, fo batte bes Bergogs Bug icon bier ein Ente gefunden. Go aber wußten Beide nichts von einander, und es gelang Ulrich, Balingen ju befegen. Die noch bei ihm gebliebenen Schweizer ließ er nun ichwören, die Bürttemberger fortan wie Freunde zu behandeln. Durch Gile hoffte er zu erfegen, was ihm an Macht abgieng und gog mit ben Trummern seines Decres rasch vorwarts auf Berrenberg. Die brei großen Karthaunen ließ er in Balingen zurück, weil fie ibm für ben Gilmarich zu fcmer waren. Sier bem Bergen Des landes naber war Die Stimmung ber württembergischen Bauern für ten Bergog, aus Bag gegen Defireich. Berr Beorg, ter Illriche Plan burchichaute, eilte, Die Sauptpunfte bis Etuttgart binab und Dieje Stadt felbst zu beseigen. Er ructe auf Rottenburg am Redar, wahrent Rutolf von Chingen nach Tübingen gurudgieng. Dier trafen nun Die Streitfrafte bes ichmabifchen Bundes von verichiedenen Geiten gusammen auf bem Burgerleben gwischen Tübingen und Nottenburg. Bon Ulm ber eilten bet 1600 Fußfnechte und etliche Reifige über bie Munfinger Alb, Meutlingen und Subingen gu, ein ftarfer reifiger Beng vom Rhein und andern Fürften bes Buntes war icon ta, über 400 Pferde. 1 Berr Georg übernabm

<sup>1)</sup> Eo viel bat Sans Lut, ber Augenzeuge, Seitler 600.

den Oberbefehl für sammtliches Kriegsvolf des Bundes, im Ganzen in 700 Pferde 1 und 14,000 zu Fuß. Bon der württembergischen Landschaft waren eilf Fähnlein dabei. Diese lagerten auf dem Desterberg bei Tübingen. Sie zeigten keine Lust, für Destreich gegen Herzog Ulrich zu streiten. Auch die Herrenberger ließen 40 Pferde, welche der Truchses, die Stadt zu besetzen, schiefte, nicht ein, weil sie wußten, daß der Herzog nicht mehr weit war.

Ulrich zog am Samstag über ben Neckar auf Bonborf, und von da vor Serrenberg. Alls die Serrenberger ihn mit feinem Saufen faben, thaten fie brei Schuffe zu ihm aus Doppelhaken. Drei Saufer, die er in dem Dorffein Rebringen angundete, für brei Knechte, die ihm bier erstochen wurden, hatten benen in der Stadt seine Unfunft angezeigt. Wie er gegen bie Stadt fam, gog auch der Truchses die Sobe berab. Serr Georg rückte mit den Bündischen in voller Schlachtordnung daher, dreißig Trommeln wirbelten, und zwei und breißig Fähnlein glangten in ihren Farben über den Saufen, wie die Sarnifche des Rriegsvolfs. Serzog Ulrich hatte fich langit vor ber Ctadt gefeht und fein Wefchut gegen biefelbe gerichtet; er lagerte auf bem Spitalacter. Berr Georg naberte fich bem bergoglichen Lager fo febr, baß man fich gegenseitig mit Schuffen erreichte. Der Bergog ließ fein Wefchut wenden und es breimal auf Die bundifche Reiterei abbrennen, aber ohne Schaden für biefelbe, es war zu hoch gerichtet. Der Truchfeß bat das Burttembergische Landaufgebot, sich nach Berrenberg hineinzuwerfen und tie Stadt zu vertheidigen, aber fie weigerten fich und wandten fich, che ber Bergog mit Schießen fortfuhr, ruckwärts bis zu bem nächiten Dorfe (Bultifein), hinter welchem die Fähnlein der bundischen Anechte aufgestellt waren. Diese wollten die Rückziehenden mit Worten und Wehr aufhalten, aber fie wollten thun, wie die Berrenberger, ihre Landsleute, von benen fie vermerft hatten, baf fie wieder zu ihrem altvorigen herrn übergeben; sie zogen mit ihren Wagen an ben Bündischen verüber, Tübingen zu, wo fie in ihrem alten Lager auf

<sup>1)</sup> So viel gibt auch ter andere Augenzeuge, ber Berfaffer tes Autzugs und Rriegs bes schmabischen Bunbes an, nicht 1600.

dem Defferberg fich festen. Die Fahnlein von Brackenheim, Bais bingen und Maulbronn zeigten fich am abgeneigteften. S.rr Beorg bielt nach ihrem Abzug noch bis Abend um 4 Uhr im Geld; weil er aber nicht wohl in's Weld geruftet war, jog er fich nach Rotten. burg und Tubingen gurud, und um 5 Ubr Abende ergab fich Berrenberg an Ulrich. Diefer lagerte selbige Racht noch in bem naben Gartringen, jog am andern Morgen, es war Montag, auf Boblingen und Sindelfingen, und gewann fie, weil fie nicht befest waren, ohne Mübe. Sier aber zeigte Ulrich abermale, bag er fein Telbherr war. Er nabm Leonberg ein und lag tabei vom 6. bis 9. Marg in Gintelfingen. Die Schweizer und bie Seinen tranfen ben Donden im Kloffer in ber Borfadt ihren Wein und ihr Bier aus; fie batten großen Borrath bavon in dem reichen Klofter gefunden. Und über bem Buftromen bes Landvolfe, bas fich von allen Seiten bei ibm einfand und ibm buldigte, vergaß er, bag er mit ber Sauptftadt Etuttgart eigentlich bas gange Land gewonnen hatte.

Das überfah ber Truchfeg nicht. Während bie Bundesrathe im Sauptquartier barauf brangen, Tubingen, Rirchbeim, Schornborf und Göppingen gu besethen, ale bie gelegenften Puntte, bie Bundeshulfe zu erwarten, ba man ben wurttembergischen Fabulein nicht trauen durfte und fie alle in ihre Seimath entlaffen batte, bestand herr Georg barauf, bag bas Rriegsvolf nicht vertheilt werde, weil sonft Stuttgart mit allen andern Städten verloren gebe; auf Stuttgart muffe man Acht baben, benn wer baffelbe inne babe, der babe bas gange land an ibm. Mit seinem geringen Feldgeschun werde ber Bergog vor Stuttgart nichts ausrichten, ba er Die Manerbrecher zu Balingen gelaffen babe, fobald es von ihnen gut vertheibigt werbe. Muffe er aber lang vor Stuttgart liegen, fo werden ihn tie Edweizer verlaffen, denn die Edweizer bleiben nirgents lange obne Gelt, unt ter Bergog babe feines. Dieje ichlagenten Grunte fiegten, und auf tes Truchief Befehl batte fich Graf Ludwig von Belfenftein mit einem guten Beichun, 1600 Angfnechten und 600 Pferden, nach Stuttgart geworfen, ebe ber Bergog, ber mit seinen Comeigern und Bauern in Gindelfingen trant, an tie Möglichfeit bachte. Er scheint im Ernft geglaubt gu baben, ber Truchfeß fei ein Seld wie er, ber fich nicht übereile; benn Ulrich Dachte an Stuttgart, ließ fich auch im Schloß basetbit ein Bett aufmachen und in die Ctadt fagen, er werde die nachfte Racht barin ichlafen, aber bie Stadt zu befegen, baran bachte er nicht. Der Selfensteiner war febr erfreut, im Stuttgarter Echtof Mes jo parat gu finden. 1 Die Stuttgarter Burger maren aut württembergisch, nur bie große bundische Madit, die fich pionlich in die Stadt marf, fdreckte fie. Best ließ Bergog Ulrich die Stadt auffordern. Graf Ludwig von Selfenftein, ba er bie Burger bem Bergog jo geneigt fab, versammelte bie Landsknechte, beren Treue au prufen. "Liebe fromme Landelnechte, fprach ber Graf, bes Berjogs Trompeter ift bier, und will bie Stadt überantwortet haben. Mun weiß jeter männiglich wohl, bag wir Kaiserlicher Maj. flat, auch Raif. Majestät Beren Bruter Stadt und Land gu febirmen geichweren faben, und ie will ich thun, wie ein wohlgeborner Berr, und will bei euch laffen Leib, Ghr' und But, und ber Grite am Weinde fenn, und ba fterben und genefen. Wer bas mit mir thun will, ber bebe die Sand auf." Alle gemeine Rnechte idwuren ibm mit aufgehobenen Sanden gu. Da rief ber Belfenfieiner freutig: "Run, tiebe Lantsfnecht', nun wollen wir ben Schweigern ben Rubel binden!" Ge redete er auch mit ben Stuttgarter Burgern und begebrte auch an fie, ibm mit aufgehobener Sand zu ichwören, mit Rath und That zu ihm zu fteben, aber es waren nicht ibrer zwanzig, welche die Sand aufhoben und ihm zuschworen.

Des andern Tags bewegte sich Herzog Ulrich von Sindelfingen über bas Gebirg ber auf Stuttgart. Wäre er nicht so lang in Sindelfingen gelegen, so wäre er in die Stadt gekommen ohne alle Noth. Zest mußte er sie belagern. Sein thätigster Berbügbeter in der Stadt war der Henker, er wohnte auf einem Thurm der Stadtmaner, und während der Herzog vom Donnerstag bis Senntag nur etwa 70 Mann der Besahung erschoß, erscheß der Henker dem Herzog zu gut bei 7 Knechte in der Stadt; er that, als käme solches Geschoß von außen ber von den Feinden, und entrann dann glücklich.

<sup>1)</sup> Geibier , panojdrift in Schmide Sammlung.

<sup>2)</sup> Hans Lug, Bandschrift.

Indes war am 24. Februar sein Gönner und Berbündeter, König Franz von Franfreich, zu Pavia in einer großen Schlacht geschlagen und gesangen worden, und tadurch geschreckt riesen die Kantone die Schweizer zurück, die bei Herzog Ulrich waren, bei Strase an Leib und Gut: Destreich bestand darauf, und die Kantone widerstanden jest seiner Forderung nicht länger. Außer den nächsten Umgebungen Stuttgarts erhoben sich die württembergischen Bauern nirgends für Ulrich. Es blieb ihm nichts als der Rückzug, und am 17. März war er schon wieder über den Gränzen seines Landes. Er hatte es mit den Schweizern und Lauern verzorben, und das friegerische Fastnachtspiel war vorüber, unglos für die Lehtern wie für den Herzog.

Trentosigheit des schmäbischen Bundes gegen die Oberschmäbischen Bauern.

Jest batte ber schwäbische Bund alle Urme frei. Siegreich zogen von Italien herüber Destreichs alte, geübte Krieger, in Bürttemberg war Herzog Ulrich beseitigt, und die Bundesvölfer unter Truchses Georg standen zur Verfügung. Jest hatten die Herren die Bauern und ihre Sache da, wo sie sie haben wollten.

Fortwährend waren Bundesmitglieder von Um aus bei den trei verbrüderten Bauerschaften auf dem Ried im Allgan und am See berumgeritten, und batten sie in Unthätigkeit zu erhalten gewaßt, bis die von Ulrich trohende Gesahr vorüber war. Sie batten sich sebr gesurchtet vor dem Anschluß der Bauern an Ulrich. Die Bauern bei Ulrich, batte es gebeißen, seien ganz schöttig und im Evangelium gar ertrunken, und siecten so voll Krieg, daß sie oben übergeben. Unter den Berumreuenden war namentlich Abt

<sup>&#</sup>x27;) Beingarter Ardir, Berichte tee Utree Germid unt tee Trudien.

Gerwick von Weingarten. Es war den Bauern nicht so gar zu verargen, daß sie den Borspieglungen glaubten, als sei es dem schwäbischen Bunde ernst, sich ihrer Beschwerden anzunehmen: glaubten doch selbst Bundesverwandte aufangs daran. Denn man sah, sobald die Sache der Bauern vor den Bundesräthen zu Ulm anhängig war, Grasen, Prälaten und gemeinen Abel mit ihren Unterthanen unterhandeln, sie boten ihnen Brief und Siegel darauf an, daß sie ihnen alles das willig nachlassen wollten, was sie bei dem schwäbischen Bund auswirken würden, es möchte mit oder ohne Recht sein.

Das waren nun die Tage, in welchen die Vauern ihre Artifel aufsetzen, um sie bei dem schwäbischen Bunde einzugeben. In diesem Monat März müssen hier die berühmten zwölf Artifel entzstanden sein. Schon am Sonntag Reminiscere schrieb Abt Gerwick an den Bund, der Unterallgäuer Hausen, der bei Altorf lagerte, habe ihn seine Artifel lesen lassen, es seien ganz gleich dieselben, wie die, welche die Bauern auf dem Ried haben. <sup>2</sup> Wahrscheinlich wurden sie von dem Ausschuß der evangelischen Verbrüderung auf dem Tag zu Memmingen redigirt.

Die Bundesräthe zu Ulm ließen die Bauern artifuliren, vershandeln und zuwarten "bis der Bund freiere Hände haben würde." \*
"Man zog die Bauern mit Worten auf, so lange man konnte, und rüstete sich unterdessen zur Gegenwehr." \*
Und jest erklärten diejenigen Herrn, gegen welche ihre Unterthanen insbesondere beim schwäbischen Bund sich beklagt hatten, geradezu, man musse die Bauern erst wieder zum Gehorsam bringen, alsdann wollen sie vor dem Bund Rede siehen. Das war auch die Unsicht bes sichwäbischen Bundes. Er gab Herrn Georg Besehl, hinter sich gegen die Danau zu ziehen und sich gegen die Bauern zu wenden.

<sup>1)</sup> Weiffenhorner Chronit, Sanbidrift.

<sup>2)</sup> Beingarter Archiv.

<sup>3)</sup> Bertliche Acuberung tes Alis Cerwid im Beingarter ardiv.

<sup>&#</sup>x27;) Beiffenhorner Sancidrift. Gine Reihe Echreiten im Stuttgarter Ctaatsarchiv fagt unumwunden baffelbe.

<sup>5)</sup> Weingarter Archiv.

In Einttaart wurden bie Ruechte bes Bunbes menterifd, fie mofften einen Eturmfold haben, weil ihnen ber Bergog bie Crate nicht abgewonnen. Der Truchfeg war bamit beidbäftigt. tie Umter Leonberg, Boblingen, Derrenberg und Balingen, welche abaciatten maren, jum Geborjam guruck und gur E.raje gu bringen, por Allem ne zu entwaffnen. Alls er von ber Meuterei ber Anechte borte, bejabl er ben Gabndrichen, allein aus ber Stadt an gieben, weil die Knechte nicht gieben wollten, bis fie begablt maren. Sauptleute, Baibel und Fabudriche gogen mit fliegenden Kähnlein aus Stuttgardt nach Dagersheim, wo bas lager bes andern Kriegsvolfs war. Um britten Tag gogen die meuterischen Anedete auch nach und fügten fich. Bon allen Geiten gogen fich bier bie Anfaebote ber Bundesftande gujammen und bewegten fich acaen Urach, Tübingen und Rirchbeim bin ter 2016 gu, um über tie 2116 gegen Ulm und Gbingen bin ben Lagern ber Bauern fich gu nabern, und "ben Bauern abzuwarten." Die Landsfnechte aber wellten wieder nicht gieben : Die Sauptleute batten nicht reinen Mund gehalten und es war unter bie Ruechte bas Beidrei gefom: men, bag es wider bie Bauern gebe. Gie traten in bie Waffen und bielten eine Gemeinde. Gie forderten ben Sauptleuten eine runte Geflarung ab, gegen wen fie geführt werden follten, und ta tiefe Die Bauern nannten, verabreteten fie fich, bag fich feiner gegen tie Bauern gebrauchen laffen wolle, weil ibre Cache grecht fei, und erklarien einbellig, wider ihre Freunde, Die Bauern, gu fechten feien fie nicht willig. Der Saupemann von Memmingen gog geradezu mit seinen Anechten ab. Ihm folgten tie Anechte von Augeburg, von allen blieb nur bas Rabniein und ter Daupte mann Michael Freffenmajer mit ficben Ruechten.

Truchfes Georg lag mit ber Nitterschaft noch zu Boblingen. In ihrem Ariegerath wurde beschlossen, den Grafen Friedrich von Fürstenberg ber bei ben Anechten besondere beliebt war, mit etlis den Pferden ben Abgezogenen Sindelfingen zu nachzuschicken, um

<sup>&#</sup>x27;) Zeibler Santschrift.

fie gur Rückfehr zu bewegen. Diefer brachte es babin, bag ber Mehrtheil ber Knechte wieder umwandte in bas lager zu Dagers: beim. Berr Georg begehrte an die Sauptleute eine Bemeinde gu balten, jo wolle er fommen und mit ben Landsknechten Sprach balten. Die Sauptleute ließen die Fähnlein zusammentreten auf dem freien Reld bei Böblingen und Berr Georg und seine Kriegeräthe begaben fid in ben Ring. Bu feiner Seite ritten namentlich Graf Fried. rich von Fürstenberg und Berr Freiwein von Sutten. Er ließ eine Stille umichlagen und fprad : Liebe fromme Landsknecht und Kriegsleut, es langt mich an, ihr wollet nicht wider bie Bauern gieben. Bort man die Bauern, fo bandeln fie nichte, ale bag fie allein Gottes Wort handhaben und aufrichten wollen, auch Niemand nichts zu thun begehren, benn was Recht ift. Huch ber Bund begehrt Gottes Wort zu handhaben und aufzurichten, bei ben Bauern aber findet es fich nicht fo, als fie vortragen, fondern fie haben ein bojes Bornehmen, und daß dem aljo ift, fo febet, fie haben mir meine Berrichaft eingenommen, Die ich von meinem herrn und Bater ererbt, wohl erfaufte Guter, und nicht allein mir, fondern auch Graf Friedrich von Fürftenberg und feinem Bruder Graf Wilhelm, und vielen Berren, Edelleuten und Gottes= bäufern Gewalt und Schaben getban. Damit ihr febet, bag ich nichts Unrechtes begehre, fo will ich es zu euch, fromme Lands= fnechte, seben und euch erkennen laffen, was ihr sprechet, babei will ich ungeweigert bleiben. Ihr follt seben, daß ihr nichts Unziemliches fürnehmen follt, und wer mir zu meinem gerechten Unternehmen helfen will und wider die Bauern giehen, ber hebe mit mir bie Sand auf."

Es war tiefe Stitte, ungefähr fünfzehn Sande fah man aufgehoben, sie gebörten meistens Hauptleuten. Betroffen sagte Herr Georg, wer nicht gerne bei ihm sei, möge sich nur bald hinwegs machen und abziehen, sie sollen aber ihr Bestes bedenken, wenn sich der Adel und die Reisigen von ihnen trennen, so seien sie ja verloren. Den hochgeborenen Adel werde Gott nicht verlassen, darauf sollen sie sich bedenken, er wolle hinein gen Böblingen reiten. Damit schied er.

Midael Fregenmaier, ber Sauptmann ber Ctabt Hugeburg, beredete guerft fein Fabulein, daß die Anechte einhellig wurden, als fromme Kriegsleute keinen Zug abzuichlagen, fondern zu folgen, wohin man fie führe. Dem Borgang bes Augsburger Kabuleins folgten auch die andern Saufen, fie borten auf bas Ginreden ihrer Sauptlente, nur bie Ronftanger nicht, bie gogen binmeg und nach Saufe, bag Riemand blieb, als ber Sauptmann und Gabudrich. Mile Kabulein gusammen ordneten Jera Perlenfein, ben Sauptmann des Markgrafen Rafimir von Brandenburg, und Sans Lug von Hugsburg, den Berott bes Truchfeffen, an tiefen ab nats zwei Umbaffatoren von gemeinen Anechten, daß fie auf herrn Georgs und der bochgeborenen Ritterschaft Erbieten als fromme Ruecht' wider tie Bauern und wider ben Teufel ziehen wollen." Das nahm ber Truchfeß zu Gnaden an und fagte, er werde auch thun wie ein frommer Berr, und wolle überalt ber Erfte fenn am Feind, und nicht ber Lette.

Co brach bas Deer aus beiben Lagern zu Dagersbeim und Bo: blingen auf, und man gog nach Kirchheim an ber Teck, wo bie Mriegsartifel vorgelesen und ber Fabneneid geschworen murte. Bu Aurchbeim zeigte fich schon wieder bei Ginigen ein widerspenftiger Einn. Die Ruechte Des Ritters Wolf Gramlich, lauter Reifige, weigerten fich bier, wider Die Bauern zu gieben, auch Die Fabulein Dans Mullers mit ber einen Sand verweigerten ben Edwur. Wolf Gramlich, ber Ritter, und Sans Muller, ber Oberfte ber Lands: Incebte, blieben bier gurud, mabrent ber Truchfeg mit bem übrigen Deer nach Ulm jog; jum Edune Wurttembergs ließ er Rutolph von Chingen gurud. Huch ter Rath ter Ctate Ulm, mobin ter Ernchieß alle Reifigen tes Buntes auf zwei Tage und zwei Rachte einquartieren wollte, ließ nur 400 Rnechte in Die Gradt, und nur Die Fußfnechte tes Rathes jetbit. Die Gemeinde in Utm, Die Bunfte bietten fich gwar gang rubig, bed maren fie ber Cache ber Banern nicht abgeneigt. Gie verfauften ten Bauern Sarmid und Webr und malten ibnen ibre Gabutein, und man burte manche Rete, Die Den Buntesflauten ungebuhrlich vorlam. Der Ulmer Rath erffarte gwar ben Bundegratben, er achte nicht, bag fein gemeiner Mann darauf umgehe, etwas wider die Billigkeit vorzunehmen, aber trop dieser Erklärung war der Rath in Furcht, die Gemeinde möchte umschlagen und die Herren alle über die Mauern hinauswerfen.

Bier Tage lang rathichlagten Die Bundesoberften und Rathe zu Ulm, wie die Overationen gegen die Bauern zu machen wären. Biele Berren bes Bundes, wie der Fürstabt zu Rempten, hatten fich schon früher, vom Unfang der Unterhandlungen an, offen gu Reindseligkeiten gerüftet, jest hatte es auch ber Bund, ungeachtet er noch fortunterhandelte, feinen Sehl, bag er "bas, was bie Bauern eigenen Willens fich unterfangen, mit den Waffen und Gottes Sulfe zu wenden entschloffen fei." Die Rathe des schwäbischen Bundes nahmen jedoch den Rampf nicht als ein leichtes Spiel, fo febr auch viele Glieder des Bunds die Bauern verachteten. Goll und will anders, ichrieb Ulrich Urzt, der Bürgermeister zu Augs= burg und bes Bundes Hauptmann, Schimpf, Spott und Rachtheil verhütet werden, fo bedarf es einer größeren Macht, als man bisher aufgeboten habe. Auf feinen Antrag mahnte barum ber Bund gleich nach dem erften und zweiten Drittel auch das dritte Drittheil ber Bundeshulfe eilends auf, und zwar follte Diefes in Geld erlegt werden, weil, wenn Fruchtbares ausgerichtet werden follte, Dieß allein mit fremdem Kriegsvolf geschen fonne. 2 Go hatte benn in Diefen letten Tagen ber Bund große Geldfummen gu feiner Berfügung gebracht, obwohl manche freie Stadt in ihren Zahlungen nicht sehr eilig war, und Ulrich Arzt die eine und die andere wieder= holt mabnen mußte, fie würden gar um Leib und But fommen, wenn sie nicht die ausgeschriebenen Unlagen ungefäumt einzahlen, tenn es fonne feine Bent' (Borgfrift) erleiden, eine Stunde fei gu lang, jo bedroblich fieben Die Cachen, 3 Und wie Die Berren Weld und Coloner vor fich faben, giengen fie auch mit Uebermuth vorwarts. Derr Georg batte jogar einen Bedanken, ber in die Bundes: faffe ungeheure Eummen ichnell gebracht batte. Bum Bortbeil feiner

<sup>1)</sup> Ulmer Arciv.

<sup>2)</sup> Briefe Ulriche Urgt , im Ulmer Ardiv.

<sup>5)</sup> Aften bes neuen Band in Ulin.

militarischen Operationen sching er vor, zu plündern und auf Beute auszugeben solle gan; verboten werden, denn dieses habe die Fähnstein ost zerstreut und manches Gescht verloren geben lassen; es sollen zwei allgemeine Brandmeister ernannt werden, welche in allen Orten, di man gewinne, die Brandschaßung erböben; zwei Oriestheile der Brandschaßung sollen der Bundeskasse, ein Trittheil dem Kriegsvolf statt der Beute zusallen. Da voraussichtlich mehrere tausend Ortschassten überzogen und gebrandschaßt werden konnten, und hätte eine in die andere nur 300 fl. zahlen müssen, so wäre leicht eine Million durch Brandschaßung eingebrach; worden. Das gesiel aber ertieben Poktoren nicht. "Sie verstunden es nit anders, denn wie sie auf der hohen Schule gelernt."

Eröffnung der Ceindseligheiten von Seite der Bauern.

Treuherzig batten die Bauern eiwas von den Berhandlungen erwartet: jest, als sie die Wassenbewegungen des Truchses, die ankervrdentlichen Kriegsrüftungen des Bundes saben, und ihre Ubzgeordneren aus der übermuthigen Sprache der Herren, die nur von unbedingter Unterwerfung hören wollten, abnehmen konnten, wo es binauswolle, da verbitterten sich die Herzen der Landleute, ihre Zurantlichkeit sehtug in Wath um, und so bekamen die Bewegungs-männer leichtes Spiel, welche bisber burch das Uebergewicht derer niedergehalten worden waren, welche gemößigt auf gütlichem oder rechtlichem Wege Erledigung ihrer Beschwerden zu suchen vorzogen. Die Ulm zunächst umgebenden Bauerschaften entzundeten sich zuerst, und aus den Wegenden unterhalb Ulms lief das Fener schnell binauf his an die Quellen der Tonau, alle Bauern treten in die Wassen, der Hode zwischen übnen und ihren dreisachen Ivrannen, den Herren

<sup>1)</sup> Seibler, Sanbidrift, Beil'ide Sanbidrift bei Baldner.

in Schlöffern, Klöstern und Städten begann, und rauchende Goelfipe und Stifter verfündeten schnell, daß der bisherige Sflave seine Fesseln und seine Geduld abgeriffen hatte und aufgerichtet stand, um blutige Rechnung für den tausendjährigen Druck zu holen, sowie für das arglistige Spiel, das man in den lehten Tagen mit seinem Bertrauen gespielt hatte.

Es waren natürlich nicht lauter solche unter ben aufgestandenen Bauerschaften, die im Ernst von den Herrn etwas für ihre Sache erwartet hatten; die Bewegungsmänner konnten nichts von gürlichen ver rechtlichen Berhandlungen erwarten und wollen. Diese hatten auch während der Berhandlungen den Bolfsbund auszubreiten und zu frästigen gesucht, wo und wie viel sie konnten. Jeht waren diese Männer auch diesenigen, welche zu Führung des Kampses die Mittel aufzubringen und diesen selbst zu organisiren suchten.

Buerst thaten sie aller Orten, wo sie konnten, diejenigen weg, welche auf die Stimmung des gemeinen Mannes besonderen Ginzstuß üben konnten, also die Pfarrer, welche nicht in der Richtung der neuen Lehre predigten. Da und dort giengen die Bauern rottenzweise zu den Pfarrern, und sagten ihnen nicht nur, ihrer Obern Meinung und Schaffen sei, daß sie das Wort Gottes lauter und klar im Geiste ohne alle menschlichen Zusähe nach dem Terte prezdigen; sondern sie erklärten ihnen geradezu, wenn sie nicht mit ihnen heben und legen wollen, so sollen sie von den Pfarren und Pfründen abziehen.

Um ten großen Geltquellen des schwäbischen Bundes gegenüber auch ihrerseits sich Geltquellen zu eröffnen, beschlossen die Mänzner, welche die Bolfsbewegung leiteten, das goldene und silberne Geräthe aus den Kirchen zu nehmen, es zu Geld zu machen und sich tamit zu rüsten; auch das baare Geld aus den Heizligen an sich zu ziehen, und wo Dörser gute Gemeinden hatten, diese um baar Geld zu versehen. Und dem Säfularissen, eigentlich Ubehun, wie sie es nannten, der Alöster und anderer

<sup>1)</sup> Relias Thomanus Bricht, Sanbfcrift in Schmits Sammlung.

<sup>2)</sup> Chentafetbft.

Stifter hofften sie auch bedeutende Geldquellen zu bekommen. Da die Feindseligkeit des schwäbischen Bundes offen lag, hielten alle drei Hausen eine allgemeine große Versammlung zu Geisbeuren. Durden bier die berühmten zwölf Artifel als allgemeines Masnifest angenommen, und trugen sie von hier aus Boten durch die deutschen Lande? Alcht Tage später schon kennt man sie im Odenwald und in Sachsen.

In den letten acht Tagen des März waren die Bauern als lenthalben an der Donau auf und eröffneten die Teindseligseiten, und zwar wunderbarer Weise nicht bloß in Oberschwaben, im Innthal auf dem Schwarzwald, im Breisgau, im Elsaß, sondern von den Gegenden unterhalb Ulm leitete sich der Ausstand durch die Gesenden zwischen der Werniß, der Jart und dem Kocher mit Blistessichnelle sort über Neresheim, Bopfingen, Nördlingen, Etwangen, Dettingen, Dinkelsbühl, Krailsbeim einerseits, Gmünd, Aalen, Gaildorf, Hall, das ganze Hohenlobische andererseits, hinein in den Odenwald, in den Rheingau, hinüber in's Herz von Franken, und am ganzen Thüringer Wald, wo der Agitator Ihomas Münzer am Hauptseuerheerd saß, war Alles im Ausstand.

Es kann nicht anders sepn, es mußte ein Plan, eine Beradredung tabei zu Grunde liegen. Denn auf wohl zwölf weit von einander entlegenen Punkten bes südlichen Deutschlands begann in deuselben Tagen, in den ersten Tagen des Frühlings, die Waffenzbewegung des Bolkes. Zu gleicher Zeit sieben die Toroler auf eröffnet, Dans Müller von Bulgenbach den Kampf auf dem Schwarzwald und im Breisgau, eröffnen die trei Hausen am See, im Allgan und auf dem Ried, sowie der unterhalb Ulm's sich wieder sammelnde Peipheimer Hause den Angriff, treten auf der württembergischen Ap, in den Gebieten der Stadt Heilbroun und des Deutschordens unter Ausübrern die Bauern in die Wasien, erbebt sich an der Tauber allgemein der Ausställand, bewegt Georg Mester mit einem Bauernbeer aus dem Odenwald sich bervor, zettelt Wendel Himzer im Hohenlehischen die eisten Ibätlichkeiten an und zücht Münzer in Mühlhausen das republisanische Schwerdt.

Wahrscheinlich war ter Frublingvanjang zu Ente tes verigen

<sup>1)</sup> Bericht bes Augenzeugen vom Arieg bes fdmabifden Bunbes.

Jahres zum allgemeinen Ansbruch festgesetzt worden, und die Boten, welche die Bewegungsmänner auf dem Walde aussendeten, Thomas Münzer's Reisen und die wiedertäuferischen Emissäre batten die Fäden der Bewegung angeknüpft. Ueberalt auch zeigt sich der gleiche Operationsplan. Die radikale, die revolutionäre Partei, welche keineswegs mit den für ihre alten Nechte aufgesstandenen Bauerschaften ganz zusammenzuwersen ist, erhält überalt die Oberhand in den Gemeinden, und die Feindseligkeiten beginnen da zuerst, wo die Beleidigungen und die Drohungen von Seiten der Gerren am neusten sind.

Bom See bis zum Saume bes Schwarzwaldes und bie Donau berab bis Bungburg unterhalb Ulm's ericholt die Sturmglocke ober bas Bierholdgeschrei, wodurch bie Bauern auf die Cammelplage gufammengeboten wurden feit bem Alnfang ber letten Boche des März. Alle Lager füllten fich, und ichon eis nige Tage vor Maria Berfündigung war Leipheim an ber Donau ein großes Bauernlager voll friegerifchen Larms. Beangftigt verfuchte hie und ba noch ein Herr seine noch nicht entschiedenen Unterthanen von dem Abfall burch die besten Busagen gurückzuhalten. So namentlich der Abt Jodofus von Roggenburg. war, gleich als feine Bauern fich zu beschweren aufingen, nach Ulm entritten, seine Bauern hatten bisher fich rubig verhalten und auch auf bas gewartet, mas ihnen die Bundesräthe zu Ulm in Güte oder Recht an Erleichterungen gewähren würden. geiftliche Berr faßte fich Muth, fehrte in fein Gotteshaus guruck und ritt bei feinen Sinterfagen umber. Gie wollten von ihm aber nichts hören, sondern versammelten fich in Engstetten und ordneten dreißig aus ihrer Mitte an ben Convent bes Klosters ab, um mit diesem über die Friedens-Bedingungen zu verhandeln. Der Convent suchte Ausflüchte und verwies zur Entscheidung ibrer Beschwerben auf die Rathoberren zu Ulm, den schwäbischen Bund oder eine neutrale Etadt. Auf bas fagten die Bauern, es fei des Zauderns bereits genug, und begaben fich jum Saufen bei Leipheim. 1

<sup>1)</sup> Solzwart, Sandschrift.

Als Die Abgeordneten ber brei Bauerichaften von Ulm binterbrachten, bag fich bie Unterhandlungen gerichlagen und bie Berren nur von unbedingter Unterwerfung reben, und foldes Unfinnen in ibrem Uebermuth ein gleichmäßiges, mehr als überflufiges Erbieten 1 nennen : als gubem bie Runte fam, wie ber Truchfeft feindlich beranziehe, da brach zuerft ber Baltringer Saufen aus feinem Lager auf, und griff am 26. Marg einige Schloffer ber Herren an. Das Schloß bes Sans Burthard von Ellerbach zu Laupheim wurde geplundert, ebenjo bas Schloß zu Schemmerberg, welches dem Abt von Salmansweil geborte, und tas herrn Beurgens zu Simmetingen; allen Sausrath, Wein, Korn nahmen bie Bauern beraus und brannten dann tie festen Säuser bis auf ben Grund aus. 3mar lojchten die Sinterjaffen tas Feuer bes Schlof: fes, weil fie fur ibr Dorf fürchteten, aber fie felbit und bie Depfinger waren Die fleißigsten, Die Berrichaftsicheuren von Bor: rathen, tie Weiber von Gifchen zu leeren; jedes Saus befam seinen Theil davon. 2 Darauf legten fie fich vor bas Schloß Rottershausen, bas Berrn Konrad von Rot geborte; es maren wieder Die eigenen Sinterjaffen Die Beschäftigften babei. Der Ritter war abwesend beim Bundesbeer, nur etliche Knechte lagen im Edloß. Diefe, weil fie fich zu fdmach faben, ließen bie Bauern binein und flüchteten fich in ein festes Bewölbe, worin tas Pulver lag. Die Bauern liefen ibnen in tas Gewolbe nach und Giner ließ ein brennentes Bundfindt in bas Pulver fallen; ein Ebeit bes Echtoffes mir ben Anechten und vielen Bauern flog auf. Colde Bergange, Die fein eigenes Befinthum fo nabe betrobten, bestimmten ten Trudfeß, nicht gunadit nach Leipheim, fondern nach Oberichmaben fich zu wenden, unmittelbar gegen bie Bauern im Nict bei Baltringen. Es jog bas gange bundifche Rriegsvolf zu Guß auf Erbach, wo fich die einzelnen Abtheitungen sammelten, am 30. Marg, und wollte, ba bie Bauern auf tem rechten Tonaunfer fanten, vom linken Ufer bei Chingen über ten Gluß geben, etwas über 2000 Pierte fart und 7800 gu guß, mit trefflichem Beichug. Aber bas große Beidin

<sup>1)</sup> Publicanbum bes fdmab. Bunbes.

<sup>2)</sup> Mus bem Galmansweiler Ardiv.

vermochte man nicht über die Donau zu bringen und die Reiterei, tie Sauptstärke bes Bundes, kounte im Ried nicht gebraucht wers ben. Der Truchfeß mußte fich begnugen, Freiwein von Sutten mit ben Schügen über die Donan gu schiefen. Diefer traf bei Delmenfingen auf ein Fabntein Bauern, bas erft aus bem Min= belthal berangog, bas Wingerer Kähnlein genannt, fie flohen aber, als fie bie Schüten gewahrten, über die Roth, daß die Bundischen nichts verrichteten. Der große Baltringer Saufen gog bas Ried herauf gegen Rigdiffen, in der Soffnung, den Truchfeß nachzulo: den. Diefer aber zog fich mit der Balfte der Reiterei nach Ulm, mit der andern Sälfte nach Chingen guruck. Graf Wilhelm von Kürstenberg blieb mit bem Kugvo:f. an diesem Albend zu Erbach, und das Einzige, was die Ruechte thaten, war, daß sie einige Dörfer plünderten und angundeten. Bahrend am andern Morgen Berr Georg auf war, bei bem Ulmer Sochgericht seine Ordnung au machen, fielen etliche Rotten Anechte vom bairifchen Fähnlein in das Dorf Delmenfingen, um zu plundern, Die Bauern faben cs, zogen bas Ried hinab, überfielen die Rnechte im Dorf, erstaden über hundert berselben, fingen etliche und schickten sie mit weißen Staben in's Lager ber Bundischen guruck. Die Bauern stellten sich jogar, als wollten sie über die Brücke bei Erbach in bas Lager bes Fürstenbergers fallen. Der Graf ftand in gutem Bortheil und ließ das Wefchut unter fie geben, traf aber wenig. Serr Georg und die von Chingen eilten auf den Larm fo ichnell beran, daß ihre Pferde voll Schweiß waren. Die Bauern aber zogen wieder hinter fich auf Rigbiffen. Die Bundischen rath= fchlagten bin und ber, wie die Bauern anzugreifen waren. Berr Georg und Graf Wilhelm befahen bas Ried überall, fanden aber, baß bie Reiterei barauf nicht zu gebrauchen fen. Gie zogen auf ber andern Ceite nach Depfingen, ba fab Berr Georg bie Bauern auf Schlangenschußweite in viele Saufen gertheilt fichen. Er ichiette eine Jungfrau mit einem Edyreiben im Ramen bes Buns tes an fie, worin er fie jum Abzug mahnte und jedem, ter gehorsam ware, sicheres Geleit versprach, auch ließ er fie fragen, ob ein Abgefandter aus seinen Leuten sicheres Beleit von ihnen baben wurde. Die Bauern versprachen es und er schickte einen

Tambour mit neuen Antragen an fie. Als aber bie Nacht einfiet, brachen bie Bauern, die ben Zweck ber Berkundschaftung
wohlt begriffen, ihr Lager ab, und zogen binter fich an ein Holz.
Der Tambour fürchtete auf ber Rückfehr von ber Wacht angefallen
zu werden und schlug seine Trommel. 1)

Gerate tas murte auf ter Wache tes bundischen Lagers, Die nicht geborig unterrichtet war, migverstanden, sie ichrie Allarm, im Ru war Alles auf, bas Getümmel war jo groß, bag man es felbst im entfernten Bauernlager borte. Als man nach bem Keinte fab, mar Niemand vorhanden, als ter Tambour, ber berichtete, daß die Bauren ihre bisherige Stellung verlagen haben. Der blinde garm fam aber bem Truchjeg febr zu gut. Unter ben bun= tifchen Außfnechten batten bie Bauern beimliche Berffandniffe. Gie batten den Bauern entboten, fie wollen die Ritter und ihre Anechte angreifen und fich bann mit ben Bauern vereinigen. In tiefer Racht batte tie Meuterei ausbrechen und bie Bauerichaft tas buntifche Lager überfallen fellen. Der Allgrm, ben fie im buntifden Lager horten, machte bie Bauern ftungig und gag, fie mißtrauten ober glaubten die Cache verratben, fie zogen fich noch in berfelben Racht bis Ctation guruck. Der Truchjeg aber ließ binter ibnen brein wieder mehrere Dörfer plundern und verbren: nen 2 Die Reiter befamen jo viel Bieb, baß fie eine Rub um einen halben Banen verfauften, 3) in tiefen Dorfern maren bie meiften Bauern mit ihrer Sabe gurudgeblieben, weit fie fich noch nicht für tie Berbrüderung erflärt batten. Dietrich Epath murde befehligt, ten Bauern nachzureiten, er fant fie zwijden Station und Grunzbeim und fam jo nab zu ihnen, bag er mit ihnen reden fonnte. Die Bauern aber bielten jo gute Ordnung, bag er fie nicht anzugreifen wagte, fondern fich gurudzog.

Die Bauern zogen nun vor Munterfingen und forderten tas Statteben auf. Währent die in ter Statt mit ten Bauern im Weiprach waren, ritt Spath auf ter entgegengesetten Cette an

<sup>1) &</sup>quot;Bie einem Gefunteen gebuhrte," fest the Gelbter'ide Gantidrift bingu-

<sup>7) &</sup>quot;Sebody in Ordnung," fagt bie Seibler'ide Banbidrift.

<sup>1)</sup> Seibler , Danbidrift.

die Mauer und rief ben Bürgern zu, sich zu halten, ber Entsatzien nahe. So ließen die Bürger die Bauern nicht ein, und diese zogen hinweg in das Kloster Marchthal, plünderten es rein aus und zerschlugen und verdarben, was sie nicht mitnehmen konnten. So geschah dieß gegen Abend. Der Truchses, von Dietrich Späth benachrichtigt, machte sich sogleich auf, in der Hoffnung, sie zu übersatten. Er zog die ganze Nacht durch, ohne sie zu erreichen, die Bauern waren gewarnt, und hatten sich nach Zwiefalten über die Donau gezogen und auf die Alp, wohin ihnen der Truchses mit dem Heere nicht zu folgen wagte, da sie in die Schluchten und Wälder sich vertheilten ')

## Gefecht bei Ceipheim und Jakob Wehe's Cod.

In den Lagern zu Langenau und Leipheim mehrten fich indeffen Die Bauern von Tag zu Tag und ebendamit die Beforgniß ber Bundesräthe in Ulm. Ueber 5000 ftanden in beiben Lagern, über 4000 zogen ihnen vom Mindelthal zu. Es waren aus biefer Wegend alle Streitfräfte bes ichwäbischen Bundes hinweggezogen, und bei bem Beere bes Truchjeß. Go hatten auf biefer Seite bie Thatlichkeiten ohne Widerstand eröffnet werden konnen. Wie in Leipheim und Bungburg, war auch in ber Stadt Beiffenhorn bie Gemeinde für die Bauern. Schon mahrend ber erften Berjamm= lungen der Bauern waren viele Weiffenhorner in die Lager der Bauren gu Illertiffen, gu Engstetten, gu Leipheim, im Gumpf, binausgeritten, und ber Bauern Beginnen batte ihnen wohlgefallen. In Beiffenhorn felbit fam es zu unruhigen Auftritten bei der neuen Rathswahl und die Gemeinde fette es burch, daß Bwölf aus ihr in ben außeren Rath gewählt wurden, unt bie Gemeinde felbit mablte Sechzehn aus ihrer Mitte, die mit Der Derrichaft und mit bem Rathe über ihre Beschwerden handeln folls ten, und als fie fich am Countag Deuli, ben 19ten Marg, noch

<sup>1)</sup> Sanbichriften von Geibter, Lug, Solzwarth.

mit vier Burgern verffarft batten, jag ter Musichuf ber 3man. graer, und verborte Alle, bie fich beichwert zu fenn vermeinten, und als tie Bauern wieder in ihren lagern fich zu sammeln anfingen, ritten wieder Weinenborner bin und ber binaus und fuden Die Bauern in Die Stadt ein. Es waren gwar Giniae, Die ben Rat sberren rietben, folde zu ftrafen, man babe ja Befangniffe genug, man folle fie tarin "erfühlen" laffen. Der Rath aber mußte fich nicht zu rathen, bas ichon früher laut gewordene Befdrei, man folle bie Serren über bie Laden binauswerfen, batte ibn eingeschüchtert. Darum wollte er Baltber von Sirnbeim nicht in die Stadt laffen, ber am 26. Marg mit einem reifigen Beug bes Bundes Ginlag begehrte: Die Gemeinde mar bagegen, und erft als er mit ber Drobung binwegritt, man fonne bie Ctabt auch ohne Echluffel aufichließen, gewann es ter Rath über bie Gemeinte, bag fie am 28. Marg 344 pfalggräftiche Pferte auf. Währent tiefe in ter Ctatt lagen, fam von tenen gu Leipheim ein Schreiben, worin fie fich beschwerten, bag bie Weife fenborner bie Reinde ber Bauern in ibre Stadt aufgenommen baben; tiefe baben fie bereits angegriffen und einen baurifden Poften niedergeworfen. Man bore zu Leipheim, bag es wider Biffen und Willen bes gemeinen Mannes zu Weiffenborn geicheben fen. Man verfebe fich einer guten Antwort, fonft muffe man fie feindlich behandeln.

Es erhellt aus tiesem Schreiben, baß auf tiefer Seite von ben Bundischen bie Feindseligfeiten eröffnet worden waren, ehr bie Bauern seindlich versuhren. Wen man unterwegs, sagt ber Ausgenzeuge, von ben Bauern kommend oder zu ihnen gebend austraf, ber wurde erschlagen, und erst auf bieses handelten bie Bauern ebenso gegen die Bundischen.

Auch aus bem Bauerntager zu Idertiffen, wo bei 6000 verfammelt ftanten, fam eine Belichaft nach Weiffenborn, werin tie Statt aufgesordert wurde, ber driftlichen Vereinigung biefer Landschaft beizutreten. Das, ichrieben sie, bieten wir in brüterticher Liebe und gutem Vertrauen zu wissen, tag ihr mit uns

<sup>1)</sup> Nittas Thomann's Panbfdrift.

theilen wollet, wie gute Bruder und nicht mehr; denn Gott fep mit und Allen.

Die Loren mußten sich flugs ohne Antwort hinwegbegeben. Im 31. März verließen die Pfalzgrästichen die Stadt, um zu dem Truchses bei Ghingen zu stoßen, da es gerade jeht gegen den Baltringer Haufen ging. Der reisige Zeug war noch nicht ferne von der Stadt, als in derselben ein Geschrei entstand, die Bauern ziehen über den Galgenberg mit Macht daher. Es wurde Sturm geschlagen, ein Theil der Pfälzischen kehrte in die Stadt zurück, denn in derselben war für solche Fälle nichts angeordnet, Büchsen, Pulver, Alles, was man zur Wehr nöthig hatte, war versschlossen: doch zeigte sich, daß es ein blinder Lärm war.

Erft am folgenden Tag, dem erften April , erhoben fich, wie attwärts, auch die trei Bauernlager von Langengu, Leipheim und Allertiffen zu Thatlichkeiten. Die Leinheimer fielen zuerft über Wilhelm Rittere Echloß zu Buhl, fie nahmen Budgen, Pulver und alle Borrathe barans, und gerriffen und verberbten ben Bau. Dann theilten fie fich, Etliche zogen an ber Bibrach herauf, ber große Saufe wandte fich auf Pfaffenhofen. Rach Beiffenhorn schieften fie, man möchte fie einlaffen, fie wollen für ihren Pfennia effen und trinfen; als es abgeschlagen wurde, begehrten fie Berausgabe alles beffen, was der Abt von Roggenburg und andere auswärtige geiftliche Berrn in die Stadt geflüchtet batten. das ichlug der Rath ab. Gie zogen nach Attenhofen. Sakob Webe war selbst mit ausgezogen, aber er vermochte nicht allen Musschweifungen einzelner von Bein und Rache trunfener Bauern vorzubeugen. Er war ba, um aus dem Beutegelde eine Rriegsfaffe zu bilben. Auch aus dem Pfarrhofe zu Attenhofen ließ er Alles wegtragen, was fortgebracht werden konnte: der entwichene Pfarrer war der Cache des Bolfes besonders feind, und Meifter Jafob wollte bas Pfarrhaus felbft umwerfen laffen. Auf Fürbitte und Borftellung einer Frau, daß es der Rirche zugehöre, unterließ er cs. Alle Pfarrhöfe umber standen leer, alle Pfarrer waren nach Beiffenhorn geflohen. Die Bauern , die fich in benjelben umber gerftreuten, thaten feinen Schaben barin, als

daß sie bier einige Maaß Wein austranten, tort ein Lamm, ans derswo ein Paar Ruhe, Rapaunen, Hühner mitnahmen, Fenster und Ihuren einschlugen; und das that nicht der große Hausen, sondern Ginzelne, die sich davon verliefen.

Den großen Leipheimer Saufen führte Meifter Jafob, ber im Pfarrhofe nichts zu fich genommen hatte, als ein geschmalztes Brod 2, Beiffenhorn gu. Er hatte 60 Bagen bei fich, Diefe verlängerten ben Bug noch mehr, ber bem Beiffenhorner Rath Ungit genng machte. Denn ichon waren bie ersten Glieder bes Rugs binter ben Garten von Beiffenborn angefommen, als bie letten noch nicht aus Attenhofen heraus waren. Bei biefer Lange zeigte ber Bauernzug eine ziemliche Breite, man gablte im Brache felde 31 Außtritte, fo boch marichirten fie, und die Furcht ber Beiffenhorner vergrößerte noch bie Bahl, auf bie man aus bem Borhergehenden fchließen konnte 3. Behn aus ber Mitte ber Bauern gingen vor die Thore, um noch einmal Ginlaß gu begeh: ren, man wollte Meister Sakob felbst unter Diefer Bejandtichaft gesehen haben. Gie brachten vor, man habe ja bie bundischen Reiter auch eingelaffen, man gebe Juden und Bigeunern um ihr Geld Behrung, und zugleich begehrten fie, der Rath folle fich in ihre Brüderschaft begeben und das heilige Evangelium beschirmen belfen. Der Bürgermeifter Diephold Schwarz antwortete, fie haben bisher zu Beiffenhorn weder Mangel an Gottes Bort, noch über die Obrigfeit zu flagen gehabt, und bat fic, boch ja gute Rachbarichaft zu halten, Die man auch gegen fie bevbachten wolle. Zwischen ber Verhandlung ließen die Rathsherren viel Bein und Brod herbeibringen. Die Gefandten ber Bauern fanden auf dem Graben, tie Beiffenborner herren zwischen ben Thoren. Dan bot ben Befandten einen freundlichen Trunt hinauf, ben fie

3) Polymart's Santschrift gibt 20,000 au, Thomann 12,000.

<sup>1)</sup> Riflas Thomanne Sanbidrift gefieht bieß ausbrudlich gu.

<sup>2)</sup> Thomann's Sandschrift. Projessor Beefenmaier, ber ein Programm über Jatob Bebe berausgab, entblobet sich nicht, zu fagen: "Bebe ließ sich im Pfarrhofe tractiren, und wie er genug gegesten und getrunfen hatte, ließ er rein ausleeren," und wagt sich bafür auf Thomann's Sandschrift zu berusen, tie bas Gegentheil bezeugt.

auch in freundlicher Meinung annahmen. Der Sprecher ber Bauern, Jerg Sbuer von Engstetten, auch ber Bayer genannt, füllte ein Fläschchen, bas er bei sich führte, von dem hinaufgesbotenen Wein, und schied mit dem Bersprechen, das Beste in der Sache thun zu wollen.

Bei dem großen haufen gab es ein Geschrei, als die Weisgerung der Weissenhorner kam, es wurde beschlossen, die Stadt zu stürmen. Zwei Fähnlein Jettinger Bauern wollten sich hierauf von dem hausen treunen, man drohte ihnen, man wolle sie ansschen, wie die von Weissenhorn, da vereinigten sie sich wieder mit den Andern. Der Bayer wurde an die Stadt zurückgeschiekt mit der Untwort, da man sie nicht gutwillig einnehmen wolle, so wollen die Bauern in dieser Nacht die Stadt einnehmen. Damit sagte er der Stadt förmlich ab. Nun, rief Bürgermeister Schwarz, so hüte jeglicher Fuchs seines Balgs, das walte Gott und der Ritter Sanct Jerg!

Die Bauern machten bereits alle Zurüftungen zum Sturme, bas Schießen aus der Stadt und in die Stadt begann, selbst die aus der Nachbarschaft hereingeflüchteten Priester nahmen Theil an der Bertheidigung. Das Schießen hatte etwa eine Stunde gedauert, die Bauern hatten sich in den Häusern der Borstadt gesetzt, es dunkelte, und man machte auf beiden Seiten einen Stillstand.

In Weissenhorn fürchtete man am andern Morgen die Erneurung des Angriffes, die Bauern waren aber in der Finsterniß von der Stadt weg und vor das Kloster Roggenburg gezogen. Die Conventherren waren auf die erste Kunde ihres Anzugs entstohen, und das Kloster war leicht einzunehmen. Unbefümmert darum, daß es Fastenzeit war, ließen sie es sich wohl senn in Fleisch so gut als in Fischen, und in dem tresslichen Weine der Conventherren. Das löste die Bande der Ordnung. Betrunstene Bauern zerschlugen das schöne Orgelwerf des Gotteshauses, stießen das Saframenthäuslein mit einer Stange zusammen, nahmen das Hochwürdige sammt dem Büchslein, worin der Chrisam und das Del war, heraus und zerschlugen Alles in der Kirche, die Bibliothef wurde erbrochen, die Bücher und die Aften, worin die Gülten und andere Schuldigseiten der Bauern verzeichnet was

ren, wurten zerriffen oder fortgeführt, die Kelche und bas andere Geräthe weggenommen, Meßgewande und Fahnen zerriffen, die Bauern machten sich "Hosenbandel" barans. Die Hauptleute, die bas Alosier in Ordnung leerten, fanden große Borräthe an Korn und Wein, an Zug = und Federvich und Schaafen, an allerlei Geräthe. Zerg Gbner machte sich in dieser Nacht zum Abt von Roggenburg und freute sich mit seinen Bauern des Scherzes.

Die Bauern waren von vielen Dörfern ber nach Weissenhorn und Roggenburg noch viel an Gülten und Anderem im Rückstand und glaubten so auf einmal Alles zu erledigen, es waren in die 12000 zu Roggenburg thätig gewesen; die von Illertissen, die 6000 stark hatten zu ihnen vor Weissenhorn stoßen sollen, hatten sich verspätet und in Babenhausen übernachtet. Aus wenigen Ortsichaften hatten sich nur Etliche, aus den meisten Alle dem Bauern-hausen angeschlossen, sie daß in etlichen nur die Goggelbahnen da blieben, den Tag änzukrähen."

In ber Frube bes 2ten Aprils - es war ber Conntag Judicaang ber größte Theil bes Leipheimer Saufens mit ber Beute nach Leipheim guruck. Un felbem Countag fam der Saufe von Iller: tiffen zur Rachlese nach Roggenburg; er nahm ober verwüstete, was die Andern übrig gelaffen batten. Giner wollte jogar bas Klofter angunden, einer ber hauptleute aber versette ibm eines mit ber Sellebarte und lofdte bas Teuer aus. 2 Babricheinlich war bieß Augustin Schlegel von Babenhaufen, ber fich als Sauptmann auch fonft burch Mäßigung auszeichnete. Huf bem Bug nach Roggenburg waren bie auf ber Flucht nach Memmingen begriffenen Konventherren ben Bauern bei Rettersbausen in Die Sante geratben. Das Bolf, bas gerate in ter Rirche mar, lief aufammen, und bie geiftlichen Gerren wurden gefangen in Die Schenfe geführt. Die Bauern ratbicblagten, mas fie mit ibnen thun wollten, Die einen filmmien, man muffe fie tobtichlagen, Die anbern mollten fie freilaffen. Da fam Anguffin Echlegel, ber

<sup>1)</sup> Thomann's Sandschrift...

<sup>2)</sup> Thomann's Sanbidrift fest nam bei. "Ca mert, tag bie Lauern eine lleberliche Liebe gufanimen gehabt baben."

Hauptmann von Babenhausen, dazu, entriß sie dem Schwarm und entließ sie zu den Ihrigen.

Die Gilboten ber Bundesrathe gu Ulm, Die den Truchfeg nach Leipheim abriefen, fanden ihn im Lager zu Zwiefalten, er wandte fich und gog in ber Racht bes Sonntage Judica mit einem Theile ber Reiterei nach Chingen, mit bem andern nach Munderfingen. Das Kugvolf blieb im nächsten Dorfe bei Munderfingen, Montags vor Tag kam es bier an. Als nun die mit den Quartiermeistern reitenden Reiter, Die nach Chingen vorausgingen, bei bem Eroß vorüberkamen, fing einer an zu ichreien: "flichet, flichet, der Truchfeß und all sein Bolf ift erschlagen, die Bauern kommen binten nach." Im Schrecken ftob ber Troß aus einander, die einen floben da hinaus, die andern dort hinaus und warfen Alles von sich, was andere Bedächtigere aufhoben. Gin Theil bes Troffes plunderte bas Geväck. Da fich ber garm als falfch zeigte. erhob fid wieder eine gefährliche Unordnung, die Beraubten wollten bas Ihrige wieder haben, es brobte ein Wefecht unter ben Anechten. herr Georg ritt berbei, und um den Sturm gu ftil len, gablte er aus feinem Gactel Jedem die Salfte des Werthe von Allem, was er verloren hatte. Er zog an felbigem Tage noch nad Wiblingen, bas Kufvolf nach Gögglingen, und Dienstags ben 4. April in der Frühe über bie Iller neben Um bin. Lager zu Biblingen hatten fich tie Bundesrathe bei ihm eingefunden, und mit ihm den Angriff auf den Leipheimer Saufen beichloffen. 1

Wie die Leipheimer, war auch der Haufen zu Langenau nicht unthätig geblieben. Jakob Finsternauer, der Pfarrherr, und Thomann Paulus, ein Geschlechter und der Bauern Ammann, hatten auch hier die Aussichweifungen nicht zu hemmen vermocht. Am Sonntag Indica schrieben die Hauptleute und Räthe des Bundes zu Langenau an die Hauptleute des Bundes zu Leipheim, sie haben angezgriffen und plündern noch täglich. Nur noch ein Schloß sen vorhanden; haben sie dieses noch erobert, so sehen alle Herrenhäuser bei ihnen aus. Man solle ihnen hiezu zwei bis dreitausend Knechte

<sup>1)</sup> Seibler's, Holzwart's, Bans Lug's Bandschriften.

und zwei ober brei Buchsen schiefen, wenn die Leipheimer nicht etwa ganz herüber kommen könnten. Sen bas Schloß verbraunt, so wollen sie von Stund an alle aufseyn und dem Leipheimer Haufen zuziehen. Dann wolle man gemeinschaftlich auf Ulm zuziehen, und, ob Gott wolle, allen den andern Brüdern einen großen Beistand thun. Können die Leipheimer ihnen nicht beisstehen, so möchten sie wissen, was weiter zu thun sen.

Man sieht, es war ein gemeinschaftlicher Angriff auf Um von den Bauern beschlossen. Gelang dieser vortreffliche Gedanke, wurde diese bedeutende Festung von den Bauern eingenommen, so hatte, der schwäbische Bund seinen Stüppunkt an der Donau verloren und einen Todesstoß erhalten. Die Ulmer Herren waren bei den Bauern so verhaßt, daß keiner ohne Gesahr, von ihnen mißhandelt zu werden, sich über Feld wagen konnte.

Die Leipheimer hatten sich durch List Günzburg's bemächtigt, wo der Rath bisher nicht hatte bewegt werden können, der Bolksfache sich anzuschließen. Aus der Stadt waren Viele in's Lager vor Leipheim hinausgegangen. Ginige Tage darauf baten sie den Rath schriftlich um Erlaubniß, Weib und Kind besuchen zu dürfen. Der Rath, der sie nach ihrem Weggang als Ausgetretene behandelt hatte, erlaubte ihnen aus Furcht, wieder hereinzusommen. Die Günzburger machten sich auf, in ihre Stadt zurückzuschren, aber sie nahmen auch fremde Bauern in ihre Reihen auf. Der erste Hausen beseitzt sogleich die Thore, die Andern drangen mit gezückten Schwertern in die Stadt, vor's Rathhaus und nöthigten den Rath zum Anschluß. So blieb die Stadt in den Händen der Bauern.

Us Jafob Webe, der das Bundesbeer in Oberschwaben bejchäftigt und festigehalten glaubte, den Truchfest fich so nahe sab, suchte er Zeit zu gewinnen, und knüpfte Unterhandlungen an mit

<sup>1)</sup> Aften bes neuen Bau's in 111m.

<sup>2)</sup> Schreiben Beligang Reichartt's an feinen Cobn Jene in heitelberg in Comit's Cammlung.

ben Sauptleuten und Rathen bes fchwäbischen Bunbes zu Ulm. Er ichrieb an ben Bund, am Dienstag nach Judica, ben 4. Aprile fie, als hochverständige und erfahrene Kriegsleute, werden es leicht einsehen, daß, da die Bersammlung der Bauern je länger je größer geworden sen, ein solches Bolk nicht allweg zu zwingen ien. Bas Ungeschieftes vorgenommen und geschehen sen, fen ib= nen, benen von Leipheim und anderer Orten Mitverwandten, bie unichulbig bazu bewegt worden fenen, mit Treuen leid. Damit noch mehr Acraernik verhütet werde, fo bitten fie, ber Bund wolle zu Gottes Lob und zum Frieden ein treuer Forderer fenn. Und fie wollen für fich felbft, fo viel ihnen moglich fen, mit bochftem Fleiß bei andern Berfammlungen babin wirfen, baß durch gottesfürchtige und verständige Männer, welche bas Zeitliche haffen, und das gemeine Befte lieben, die Rlagen gehört und Alles in Gute ober mit rechtlicher Entscheidung ber Beschwerben erledigt werde. Das Schreiben war von Bungburg aus batirt, wahrscheinlich war Meister Satob mit feinem Freunde, bem bor= tigen Pfarrheren, zu Rathe gegangen. Der Bote, ber ce nach Ulm trug, war zu mundlicher Berhandlung bevollmächtigt. Die Bauernhauptleute hofften inzwischen die verbrüderten Saufen an sich zu gieben, um dem bundischen Beere gewachsen zu fenn.

Aber ber Truchses war schon hart an ihnen. Er ließ an selbem Tage eine Abtheilung seiner Reiterei, die Hessischen und Ulmischen, unter dem Hauptmann Sigmund Berger, über die Donau auf Elchingen gehen, während er selbst auf Leipheim zuzog. Dieses Seitendetachement stieß am Forst dei Göttingen auf einen Bauernschwarm von 1200 Mann, von denen gerade ein Theil mit Beute beladen in Unordnung nach Langenau heimsehrte, ein Theil noch mit Plünderung des Klosters Elchingen beschäftigt war. Die Reiter setzen in sie, sie stochen aus einander, die Entsernteren retteten sich durch die Flucht, von den andern in und bei dem Kloster Ueberfallenen wurden in die fünszig erstochen, ein Theil in die Donau gesprengt, worin Biese ertrausen. Bei Zweihundert und fünszig wurden gesangen und gebunden nach Ulm geführt, wo sie in den Spital und in die

Schule gefangen gelegt wurden, und ihre Azung bezahle mußten.

Die Sauptleute Des Leipheimer Saufens batten fich in ber Ednelle in Bertheitigung gesett. Zwischen brei und viertausend Bauern batten Die Staige über ber Biberbrucke an dem Jungbolg, einem fleinen Balde, befent, fie ftanden in gutem Bortbeil, links batten fie bas Bolg, rechts einen Bach, vor fich einen Cumpi, im Rucken eine Urt Wagenburg. Gie batten unter bem Teld gegen bie Donau bin im Kahrweg viel alte Bagen umgefturgt, bagwijden viel Sakenbudgen und anderes fleines Weichun auf Bocke gelegt. Gie ichogen auch tapfer und febr ftart nach ben Reifigen bes Truchfeß, ale biefe fich zeigten. Berr Beurg batte fid mit feiner Rennfahne (bem Bortrab) und mit dem verlorenen Saufen vorausgemacht, ter Bewalthaufe und bie andern Weschwader waren etwas dahinten geblieben. Alls aber Die Bauern auch bas große Bundesheer anrucken und fich aufstellen faben, es war mehr als bas Doppelte ftarfer als fie, wollten fie fich nach furgem Kampfe auf Leipheim guruckzichen, und auf ihre Bruter, Die fich bort sammelten; benn ber größere Theil fam erft von Bungburg ber. Es zog auch bereits ein neuer Bauernhaufe bervor. Eo idwer ein Rückzug im Angesicht bes Feindes war, jo festen fie ibn doch jo geschieft fort, bag fie ihre Bermundeten und Totten auf Bagen mit fich führten bis gunadbit an Leipheim, wo fie in bas Teld an ber freien Strafe eine Brube machten und bie Tobten begruben. Die bundischen Reiter konnten wegen des Movies nicht gleich an tie Bauern fommen, fie mußten baffelbe umgeben. Sent feste ber Eruchfest mit ber Rennfabne in bie Ruckziehenten, und es gelang ibm, ihnen ben Weg abzujagen. Auf feinen Ruf manbten fich die bündischen Knochte gegen das steinerne Kreuzbild und rannten Damit ten Bauern ten Ruckzug nach Leipheim ab. Biete murben in tem Jungbolz, wobin fie gurudliefen, von ten buntifden Reitern ber Radbut erfieden ober gefangen, Biele marfen fich in bie Do-

<sup>1)</sup> Ulmer Ratbegretofell. Beridt best Augenjengen vom Auszug best fcmäbifchen Bunted. Riclas Thomanns Hantschrift.

nan und schwammen hinüber, fielen aber ben Umischen und Heisten fischen Reitern hier in die Hand, die Elchingen gesäubert hatten. Dagegen hatten sich Biele der bei Elchingen Ueberfallenen über die Donau nach Leipheim gerettet. Bei Leipheim sind nach der gezringsten und glandwürdigsten Ungabe 500 Bauern erstechen worden, bei 400 in der Donau ertrunken, mehr als 2000 aber zogen sich glücklich in die Mauern von Leipheim zurück. Um Geschütz ersbeuteten die Bündischen nur vier Falkonetlein.

Es ift ungewiß, ob Meifter Jafob, wie die Sage gieng, felbit im Relde war; mabricheinlich war er beim Angriff noch gu Bangburg und eilte erft in der Roth berbei. Run zog ber Truchfeß mit dem gangen heer vor das Städtchen Leipheim und war Willens, es zu fturmen. Er pflangte bas Weschütz auf ben Plat vor dem fteinernen Areug und ordnete bas Rugvolf gum Sturm. Meifir Jafob fuchte bie Seinigen, Die in großer Bahl in beiden Städtehen Leipheim und Gungburg lagen, ju manulicher Bertheis tigung zu begeistern. Die Feinde fagten ihm nachher nach, er habe ichon früher den Bauern vorgespiegelt, ber Bundischen Buchsen und Wehren würden fich umfehren und in fie felbst geben. Gin Mann wie Webe hatte aber andere Mittel, auf das Bolf zu wirken. Es icheint, die in Leipheim haben einen Augenblick noch den Rampf von den Mauern fortgesett, Webe selbst foll vom Thurm berab auf die Bundischen geschoffen haben. 2 Aber die Seinigen theilten feinen Muth nicht. Die Burger fandten einen alten Mann und etliche Frauen binaus und baten ben Truchfeß um Bnade. Der antwortete, fie muffen fich auf Bnade und Ungnade ergeben und

<sup>1)</sup> Bericht des Eflinger Sauptmanns Sans von Dorn unter'm 7. April im Eflinger Archiv. Sans Luz gibt über 2000 Erschlagene an, bei 1500 Ertrunkene. Der Berf. des Auszugs, auch ein Augenzeuge, schäpt den Berluft der Bauern bei Leipheim und Elchingen zusammen auf 5000.

<sup>2)</sup> Beefenmaier fagt, Behe habe nach ber Uebergabe ber Stadt in ber Nacht noch einen Ausfall auf bas bundische Lager gemacht u. f. w. Das Alles ift ein Migverfiand eines Austrucks in ber handschrift von Hand Luz.

vor Allem ihren Prediger ausliefern, der die Bauern mit Unwahr: heit verheht habe, und die Stadt ergab fich.

Alls Meister Jakob diesen Ansgang sah, eiste er, aus ben Mauern zu kommen. Sein Pfarrhof sag an der Stadtmauer. Bon diesem gieng ein verborgener Gang unter der Stadtmauer burch nach der Donau zu in's Freie. Er kannte unterhalb des Städtschens eine kleine Höhle am Gestade des Flusses. Er nahm 200 fl. aus der von ihm errichteten Kriegskasse und begab sich mit einem Vertrauten durch den verborgenen Gang in die Höhle.

Der Truchses hatte unter ben Auftalten gum Sturm ben Ruß: fnechten versprochen, ihnen Die Stadt zur Plunderung preiszugeben. Bar nun bie Stadt gleich ohne Sturm übergegangen, jo verlangten Die Anechte boch jest die Plünderung. Der Truchfeß fürchtete, es mochte des Plünderns zu viel werden, und die Anechte, wenn fie recht mit Bente belaten maren, mochten bamit vom Beer entlaufen. Er verfprach, ihnen die fahrende Sabe der Stadt zu überlaffen, boch follten fie nicht plundern, fondern Beld bafur nehmen. Gie ließen es fich gefallen. Nun quartierten fich die Ritter und Bundes bauptleute, "die großen Sannfen", in bas Städtden Leipheim, Die Knechte mußten außen bleiben und vor ben Mauern lagern.2 Den Reifigen hatte ber Truchfeß Bungburg gur Plunderung verfprochen. Auch tiefe Stadt fantte Boten und bat, fie in Onaten angunehmen; sie seien von den Bauern gezwungen und gedrungen worben. Auch ihnen antwortete ber Truchfeg: "Richt anders, tenn in Gnad' und Ungnad'". Go ergab fich auch bieje Ctadt. Die Reifigen nahmen ibr Quartier zu Bubeheim, und zu Bungburg und tabei berum. Allenthalben murde nach Jafob Webe geforicht.

Ein Suit, der vor feiner Sohle heftig bellte, gog die Aufmerkfamkeit einiger Kriegsknechte babin. Gie ftachen mit ihren Spießen hinein und trieben die Berborgenen beraus. 3 Nach einer andern Nachricht batte ihn ein Bauer in das Dickicht an der Donan

<sup>1)</sup> holzwarte und Thomanne Santidriften. Sand lug, Santidrift.

<sup>&</sup>quot; Schreiben bes Eftinger Sauptmanns Sans von Dorn.

i) Solgwart, Sanbfdrift.

gehen sehen und, bald barauf gefangen und nach Wehes Aufenthalt befragt, ihn verrathen. Er bot seinen Entdeckern 200 fl. für seine Freiheit, sie aber banden ihn an ein Halfter und führten ihn zum Truchseß nach Bubesheim. Um Mittwoch, den 5. April, sprach der Truchseß das Urtheil über Günzburg. Der Nath gieng unbestraft aus, die Gemeinde mußte 900 Goldgulden, ein Besserr, vielleicht der Einzige vom Nath, der zu den Bauern gehalten, mußte 100 Gulden erlegen. Der Pfarrer zu Günzburg hatte sich auch über die Mauer retten wollen und war gefaugen worden.

Die Leipheimer traf ein ichwereres Love, chenjo bie von Langenau. Die Fußfnechte, Die ihren Beutepfenning haben wollten, ernannten Beutemeifter, um die vom Trudfeg ihnen geschenkte fahrente Sabe einzuschätzen, und nach diesem die Brandschatzung zu bestimmen. Gie giengen zu ihrem oberften hauptmann, bem Grafen Wilhelm von Fürstenberg. Diefer schlug ihnen vor, furzweg von jedem Bauern und Burger einen Monat Gold (4 fl.) als Brand: schatzung zu nehmen. Das gefiel ben Knechten. Die gefangenen Bürger und Bauern waren die Radyt über in die Rirche gesperrt gewesen; als ber Graf mit ben Beutemeistern zu ihnen fam und fie mit bem Borfchlag bekannt machte, fagten fie "als arme gefangene Leute" zu Allem ja. Der Truchfeß, ber zu Bungburg war, fam, als er davon hörte, schnell herüber, er gieng in die Rirche, weil er ein Migverständnig vermuthete und fragte die Gefangenen, was fie dem Aufvolk versprochen hatten. Gie bejahten ihm, einen Monat Cold. herr Georg feste ihnen nun in ber Rirche aus ein= ander, daß bieg bie Summe von 34,000 fl. überfteigen wurde, und daß fie in ihrer Angst zu viel versprochen hatten. Scherzend sagte er beim Berausgehen: wer hatte vermeint, daß ich in der Kirche gu Leipheim predigen follte? Da er fab, baf bie Befangenen un= möglich diefe Summe bezahlen fonnten, und fürchtete, fie würden cben ihre Burgen und Borftande nicht lofen, fondern "auf die Fleifchbant geben," fo ichabte er felbft die Stadt auf 1500 fl. Im Schreibtisch Meister Jakobs, wo er die Kriegskasse hatte, fanden

<sup>1)</sup> Thomann, Sandidrift.

fich noch 600 fl. Das Fugvolf aber bestand auf einem Monat Sold. Gerne hatte nun der Truchfeß ben Landsfnechten das Städtschen mit Bürgern und Bauern preisgegeben, aber biese wollten nichts als einen Monat Sold baar. Unter diesen Streitigkeiten iprachen bie Kriegsräthe bas Urtheil über bie vorzüglichsten Leipzheimer Gefangenen.

Meifter Sans Jafob Wiche, Jerg Gbner, ber Bayer genannt, Ulrich Edon und Meldjier Sarold, beffen Tochtermann, wurden von dem Kriegerath noch am 5. April fpat Abende zum Tode verurtheilt, und man führte fie noch beffelben Abends heraus auf einen angeblumten Ucker zwijchen Leipheim und Bubisbeim. Auch zwei Gungburger Bauern und ber Pfarrer zu Gungburg waren gum Tode verurtbeilt, fie waren mit einander gefangen worden, tarunter ein alter reifiger Ruecht, ber vom Bundesbeer zu ben Bauern überges gangen war, im Gangen waren es acht zum Jod Berurtheilte. Als Meifter Jafob vorgeführt wurde, um zum Jod zu geben, mandte fich der Truchieß zu ihm und fprach: "Pfarrherr, bafür battet ihr euch und une mobt fenn mogen, hattet ihr Gottes Wort ber Bebubr nad gepredigt, und nicht Aufruhr;" - "Gnädiger Berr, autwortete Meifter Jafob mit Rube und Sobeit, mir geschieht Un= recht von Euch, ich habe nicht den Aufruhr, jondern Gottes Wort gepredigt." - "Ich bin andere berichtet," jagte ber Erichieß, und bes Truchsegen Raptan trat zu Meifter Jafob und ermabnte ibn, ju beichten und fich mit Gott zu verfohnen. Er aber lebnte bie Beidie tes Raplans ab. "Liebe Berren, prach er, es foll fich Miemand barob argern, ich babe meinem Gott und Schopfer bereits gebeichtet und tem meine Grele empfoblen, von tem ich fie empfangen babe." Dann mandte er fich zu tenen, bie mit ihm gum Bote geben follten. "Seit gutes Muths, Bruter, fprach er, wir werden bente nech mit emander im Paradieje jenn." Dann beb er feine Augen gen himmel und betete mit lauter Stimme ben Pfalm: In te, domine, speravi cauf tich, herr, trane ich, mein Bett. Pj. 7, 1). Dann fprad er: "Bater, vergtb ihnen, fie wiffen nicht, was fie thun." Und nachtem er nochmats mit lauter

Stimme feinen Beift in Gottes Sande befohlen hatte, kniete er nieder, und fein Saupt rollte in bas Gras.

Auch Jerg Ebners Haupt fiel, ebenso das Harolds, Schöns und eines andern Bauernhauptmanns. Jeht sollte der Pfarrer von Günzburg an die Reise und der alte Reisige, da es aber schon spät am Abend war, wurden diese erbeten, und es geschah ihnen nichts am Leben. Der Pfarrer wurde vom Truchseß lange noch herumgeschleppt, gesangen und gebunden überallhin, wohin das Heer zog; zuletzt wurde er los, mußte 80 Goldgulden zahlen, verlor sein schönes Pferd, seine Pfründen und das Recht zu predigen.

Auch zu Langenau wurden zwei Gefangene mit dem Schwerdt gerichtet. Gleich nach ber Bersprengung bes Langenauer Saufens hatte der alte von der Gemeinde entsette Rath das Regiment wieder ergriffen, und ber Truchfeg war zur Erefution felbst von Leipheim nach Nau geritten. Thomann Paulus, der Bauern Ammann, Sans Biegler, ihr oberster Hauptmann und Jakob Finsternauer, der Pfarrherr, waren glücklich entwichen. Auch zu Ulm verfuhr der Rath mit den eingebrachten Gefangenen peinlich, benn Donnerstags nach Judica fchrieb er an ben Altburgermeifter Bernhard Befferer und ben Rathefreund Sebaftian Reng nach Ran, fie follen den Rachrichter fördern, man brauche ihn zu den Gefangenen, welche die Bundesstände hereingeschickt haben. 2 Die herren waren eifrig, Blut zu vergießen, und es war nur natürlich, bag die Bauern an Repressalien bachten. Ulm machte sich baburch so verhaßt bei ben Bauern, daß eine Cage fich verbreiten fonnte, Die Bauern wollen Ulm gerftoren und alle Ginwohner todten. 3

<sup>1)</sup> Riflas Thomanns, holzwarts, hans lun, Seidlers handschriften. Ulmer Urchiv, Urfunden auf dem neuen Bau.

<sup>2)</sup> Urfunbe bes neuen Bau-

<sup>9)</sup> Briefe Bolfgang Neycharts an feinen Sohn, Sandschrift.

Chatlichkeiten der drei haufen im Nied, im Allgau und am See.

Mit Diefen Blutgerichten befriedigte ber Truchfef Die Gelbforberungen ber Landsknechte nicht, fie bestanden meuterisch barauf, den versprochenen Monativit zu erhalten, der Bund solle daffir forgen oder felbst gablen, eber marschieren fie keinen Schritt weiter. Berr Georg war febr in Rothen, er hatte Botichaften, daß die Bauern feine eigenen Schloffer und feine Frau und Rinder bedrängen. Die Landsknechte waren nicht zu bewegen. Schon lag das Seer bald acht Tage bei Gungburg und Leipheim. Weil ihm bie Landsfnechte wendisch waren, schiefte Berr Georg an Etliche vom Abel, ihm zu Gefallen nach Wolfegg zu giehen und Dieses Schloß und Waldfee zu ichnten, benn er fürchtete, Die Bauern mochten feines Wefchützes fich bemächtigen. Es zogen auch mit einander die herrn von Reifchach, Rosenberg, Reinach, Fürth, hornberg, Landan in des Truchfeß Berrichaft hinauf, Georg Benge, ein Anccht bes Lettern, machte ben Wegweiser. Indeffen brachten Berr Georg und Graf Wilhelm ben Bund bahin, tag er sich mit ten Lantefnechten vertrug, und beibe Felbhauptleute verburgten fich, daß ber Bund binnen breifig Tagen jenen Monatfold bezahlen werde; bie Landsfnechte bagegen versprachen, mahrend biefer Beit bem Truchfeß au folgen, wohin er fie führe. Auf Diefes erhob fich ber gange buntifche Beng Dienstags in ber Charwoche, um binauf gegen bie drei verbrüderten Bauernhaufen zu ziehen. 1

Bu gleicher Zeit, da die Landsfnechte still lagen, zog Graf Ulerich von Selfenstein von Günzburg aus mit einem reisigen Zeug in das Kammlache und Günzthal bis Pfaffenbausen, um diese Thäler zu brandschaften. Die Bauerschaft dieser Thäler, das Gott-Fähnelein genannt, war als ein "mächtiger böser Hausen" berufen. Der Helsensteiner zog hin und her, ohne daß die Bauern sich ihm stellten.

<sup>1)</sup> Seiblere Sanbschrift.

Statt mit Plündern sich aufzuhalten und seine Leute zu zerstreuen, schätzte er die Orte um Geld, Engstetten z. B. brandschafte er um 160 fl., Bibrach um 101 fl. Sinen Roggenburger Mönch, Jerg Maler, der mit den Bauern zu Felde lag, nahm er hier gefangen, und führte ihn an einem Stricke mit sich wie einen Hund, auch noch nach geendigtem Kriege. Die von Bubenhausen ließ der Graf sich huldigen und brandschafte sie um 42 fl., die von Gauzerzhosen um 20 fl.; außerdem mußte jede Hofraite 6 fl. Bundeszsteuer geben und den zugefügten Schaden ersehen. Die Bauern aber fäumten auf der andern Seite auch nicht mit Repressalien.

Die Ruckfehr ihrer Abgeordneten von Ulm und der Bescheid auf unbedingte Unterwerfung, den sie mitbrachten, hatte auch in der bisher fo ruhig und besonnen fortgeschrittenen Landschaft Remy= ten und im gangen obern und untern Allgan die Eröffnung der Feindseligkeiten zur Folge. Da fie borten, bag ber schwäbische Bund das Schwerdt gezogen habe und der Truchfest beranziehe, wollten auch fie nicht die Letten bleiben. Jeht verfuhren auch die Sauptleute ftrenger; wer es nicht mit ihnen hielte, der follte als ein Berräther an der allgemeinen Sache angesehen und ibm als einem Keinde ein Pfahl vor das Saus geschlagen werden, und wer jest nicht bem Bunde beitrat, mußte es mit ichwerem Belde buffen. Um ersten April hatten fie fich aufgeboten und am zweiten, am Countag Judica, jog der Oberallgäuische Saufen vor bas Schloß Liebentann, wohin der Fürstabt fich geflüchtet hatte, schnitt ber Refte bas Baffer ab und fperrte alle Zugänge. Der Rath ber Stadt Rempten fürchtete einen Angriff auf die Stadt. Daß bie Bauern auf das Klofter es absehen, bavon hatte man gewiffe Radpricht. Auf Thoren und Mauern wurde darum in der Stadt Alles zur Abwehr gethan, und während die Sturmglocke in der Stadt in der Frube bes dritten April angeschlagen wurde, um bie Burger auf die Mauern zu rufen, zogen die Bauern unter Aufüh-

<sup>1)</sup> Thomanns Handschrift. Endlich legte ber Graf felbst bei dem Bund Fürbitte für ihn ein. Als er hier lostam, tieß ihn sein Bistator einziehen und zu Auersperg in einen Thurm legen, doch er entkam beimlich, und wurde barnach "gar zu einem keberischen Buben."

rung tee Anopis von Luibas, tes Walther Bach und tes Sanns Edminer von Combofen mit großer Macht berau, tem Klofter ju, und nabmen es ein. Die Conventberren und bas Spigefinte mußten bas Gottesbaus raumen, Die meiften Borrathe, Alles, was an Roftbarkeiten ta war, nahmen tie Sauptlente an fich, und bann ag und trank ber gange Saufen. Much bie Bemeinte in ber Ctabt bedachten fie freundlich, fie ichickten ihr zwei große Käffer Wein binein, aber ber Rath wollte Diejes Beichent nicht annehmen, und ließ, um die Zunfte zu gewinnen, jede auf ihre Bunftftube bieten und traftirte fie felbit mit Bein und Bret. Nachtem Die Bauern Die Bucher aus ter Bibliothet, alle Regifter und Urfunden aus ter Ranglei, auch etliche Glocken auf ihre Bagen genommen und bie Ctalle gelehrt batten, webei mancher Unjug mitunterlief, jogen fie vor tas Schlof auf tem Schwäbelsbera, welches fie gleichfalls nahmen, leerten und zerftorten. Chenjo wurden die fürstlichen Echlöffer Sohentann und Wolfenberg von ihnen berennt, ausgeleert und zerftort. Den Bogt Werner von Raitnau, ber auf Sobentann faß, wie ten Bogt Morig von Altmannsbofen, liegen bie Bauern ungefährdet abziehen; bem Erffern geleiteten fie feine Sabe bis nach Leutfirch, bem Undern, ber fich in die Stadt Rempten begab, liegen fie 18 Dagen mit Sausrath dabin folgen. Bei ter Ginnahme des Echloffes Wol: fenberg maren befondere bie Bauern tes Tleckens Dbergungburg eifrig. Diefer zwischen Dietmannsried und bem Kloffer Ottobeuren gelegene allganiiche Alecten, von Anjang an der Bolfsfache febr ergeben, zeigte fich eifriger, ale alle andern, feit ber Bolfefrieg gegen die herrn eröffnet war, denn die Obergungburger nahmen fetbft ihre Etiftungefaffe und brachten 340 Pfund Seller barans gur allgemeinen Bundestaffe, ebenjo ten Erlos einer filbernen Monftrang, baran bie Runftarbeit 110 ft. gefoftet batte. Als Wolfenberg genommen war, führten fie ten gangen Saufen in ibren Fleden und bewirtheten ibn. Der Fürft jag in Cicherbeit auf Liebentann, er bielt es fur gu fest fur Die Bauern. Bungburger aber batten bei Zeiten, ba fie noch Butritt in bas Edloß batten, fich alle Gelegenheiten wohl gemerft, und jest, ba

ber Saufe rathichlagte, wie Die Tefte zu gewinnen ware, theilten fie mit, was fie wußten. Go lagerte ein Theil bes Saufens am 8. Upril fich vor Liebentann, ber größere Theil mandte fich gegen ben Led, um Füßen einzunehmen. Die Füßener, Die fich bisher immer nur burch Worte, bie mehr Ausflüchte waren, bem Allganischen Bunde angeschloffen batten, ohne mit der That in denselben einzutreten, wurden am 6. April zum lettenmal von Walther Bach aufgefordert, fie follen fich, ba fie jo bart an ber Bauerschaft Seite liegen, und bie Feinde terfelben bei fich aufenthalten, endlich erklären, ob fie ibnen zu ber göttlichen Gerechtigkeit einen Beiftand thun und mit ibnen eine fenn wollen oder nicht, zu heben und zu legen. 1 Die von Jugen, welche ihr herr, der Bijdhoff von Augeburg, bis zur Stunde ohne alle Sulfe gelaffen batte, batten fich an Die bitreichiiche Regierung nach Innebruck gewandt, und ber Erzherzog Ferdinand batte ihnen ichon unterm 4. April Buchsenmeifter und Pulver und bie Bufage gutommen laffen, einen reifigen Beug nach Küßen legen zu wollen.

Indessen schrieben die von Füßen an den obersten hauptmann im Allgan die Bitte, ihnen anzuzeigen, wer die Feinde der Bauerschaft seien, welche sie aufenthalten sollen, so wollen sie gebührliche Antwort geben. Walther Bach antwortete, der Bischoff von Augssburg sei ihr Feind, sie seien des Bischoffs, haben auch der Landschaft auf wiederholte Einladung keinen Beistand thun wollen: darum werden sie noch heute fremde Gäste vor Füßen haben.

Noch ehe der Bote zurückkehrte, sah er schon die Anstalten der Bauern zum Aufbruch. Walther Bach handelte nicht nach eigenem Gutdünken, sondern auf Beschl der allgemeinen christlichen Bereinigung. Wahrscheinlich war es auf der großen Versammlung zu Gaisbeuren, wo alle drei Hausen beisammen waren und wo die allgemeinen Beschlüsse über den Operationsplan der Bauern gefaßt wurden. Die Belagerung und Ginnahme der Schlösser und Pläge geschah ausdrücklich in Folge eines Beschlusses der drei Hausen, und von Gaisbeuren aus scheint sich die allgemeine christe

11.

<sup>1)</sup> Burtenbach's Bericht, Sanbichrift in Schmid's Cammlung.

tide Bereinigung in viele kleinere Belagerungskorps aufgelost zu haben, und zwar fo, daß bei jedem Korps Fähnlein aus den drei Haufen gemischt sich fanden. Der zweite Paragraph des Artikelbriefs vom Abthun der Schlöffer und Stifter kam zur Erecution.

Balther Bach ließ burch 200 Bauern Die Lechbrude gu Bingwangen befeten, bamit von Innebruck aus benen gu Rugen fein Beiftand fommen fonnte. Walther Bach felbit legte fich mit 13 Kabulein nach Rieben. Er wartete bier auf den unterallgauifchen Saufen; dreibundert Bauern fchickte er an ben Bileberg, um, fobald ber Gewalthaufen fich vor Rugen legen wurde, von binten vor Kaulenbach ind Rlofter zu fallen, und denen von Fußen, was fie auch fogleich thaten, bas Baffer abzuschneiben burch Berfforung ber Brunnen und Deichel; auch nach Altenfee in ben Birfenbugel legte er eine Abtheilung, und ringe um Fugen ber perftectte er viele Bauern in ben Bergen. 3wei Stunden por Jag am Palmtag ritt ber bftreichische Sauptmann Jurischitsch mit etlichen Pferden von der Ghrenberger Rlaufe gegen die Brude bei Binowangen. Sogleich wichen Die Bauern bafelbit binter fic. Er befprach fich mit bem Lauernhauptman Michael Kempter, wie fie bagu tommen, in seines herrn von Deftreich Land sich au legen. Er erhielt die Untwort, sie haben die Strafe nach Rugen zu fperren Befehl, nicht aber, ber Grafichaft Tprol Schaben au thun. Jurifditich erflärte, er habe Befehl, von Er. Durchlaucht bem Ergherzog, Die Stadt Rugen gegen die Bauern gu ichunen, ber Ergherzog wolle fie fich als feine Stadt bewahren. Benn, fagten die Bauern, dem fo fei, und die Gtadt vielleicht fchon gu Deftreich gehore, jo wollen fie bas ihren Obern anzeigen. Darauf ritt der öftreichische Sauptmann über die Brucke guruck und ließ fie eilende hinter fich abwerfen. Denen in ber Stadt ließ er miffen, er werde wo möglich noch zu Abend mit allen Pferben zu ibnen bineinkommen, und wenn die Bauern fich inzwischen vor Die Stadt legen murden, jo follten fie nur benfelben anzeigen, fie

<sup>2)</sup> Dief geht beutlich bervor aus Aften bes Raufbeurer Archiv's in Schmib's Sammlung.

gehören bem Saufe Deftreich zu und fteben in Schut und Schirm Gr. Fürstlichen Durchlaucht. Die Stadt Rufen war burch Spione, Die fich unter bie Bauern mifchten und burch ben Lech fdmammen, von der Rabe der Gefahr, die ihr drohte, genau unterrichtet, und fie gog es vor, ba ihr feine andere Bahl blich, lieber gum Saufe Deftreich, als zu ben Bauern zu fallen. Gie ergaben fich burch eine Urfunde in des Ergbergogs Schut, und mabrend ihr Bote mit der Buficherung guruckfehrte, fie follen von nun an feine Sorge vor ben Bauern haben, zeigte fich bas erfte Fahnlein bes Gewalthaufens ber Bauern unter Sans Beuchlin von Beiffenfee ber, hinter dem Alichenberg famen fie bervor bis zu ber Schiefhutte, wo fie ein Radlein und Salt machten. Die von Ruffen, benen die Bauern der Nachbarichaft ichon in den vorigen Tagen an Sab und But Schaden gethan, einen Theil ihres Biehs auf ber Beide weggetrieben und geschlachtet hatten, sammelten sich mit ihren Wehren und warteten, was die Bauern vornehmen würden, der Rath aber fandte ben Edeln Band Schade, ben Burger Cafpar Deschenmaier und einen Schildbuben hinaus zu ben Bauern und erinnerte fie, bag die Stadt jest bem Saufe Deftreich jugehore, und daß der oberfte hauptmann der Bauern zugefagt habe, fie wollen dem Sause Destreich und denen, die ihm zugeschworen haben, feinen Schaden thun. Die von Ruffen, antwortete ber Bauern= hauptmann Beuchlin bem von Schade, gehoren bem Bifchof von Augsburg und nicht bem Saufe Destreich, es fen ein verdectter Sandel, body wolle er die Sadje bem oberften Sauptmann Balterbach und den Andern anzeigen. Er zog auch mit seiner Schaar wieder ab, guruck auf Rieden, wo Balterbach auf ben Unter= Allgauer Saufen wartete, ben Florian Greifel, der Sauptmann deffelben, die Strafe berauf ihm zuführen follte, um Montags fruhe mit aller Macht Fuffen anzugreifen. Das hatte auch Beuchlin gegen ben von Schabe verlauten laffen. Benn wir Bauern, fagte er, die Stadt gewonnen haben, fo wollen wir fie ber fürstlichen Durchlaucht zu einem Beichtpfenning ichenken, benn wir find alle des Billens, morgen mit benen von Suffen zu frühftuden.

Der von Schade ritt eilends hinauf nach ber Ehrenberger

Ktause und ber hauptmann Jurenschitsch schiefte ten von Zendorf mit einem Brief an Walter Bach. Dieser sagte zu, mit seinem Saufen bis Montags 8 Uhr Morgens stille liegen zu wollen. Indessen rüsteten sich die in Füssen drinnen den Palmtag über aufs Beste gegen die Bauern, die Klostermönche bewehrten sich, wachten und schilderten wie die Bürger.

Um Montag nach bem Palmtage gog Walther Bach mit trei Saufen vor die Stadt. Drei Bauern schickte er an bas Thor, um ju parlamentiren. Die in ber Stadt ichieften ben von Igenborf und celiche vom Rath und Gericht binaus zu Balter Bad, ter fie inmitten eines Ausschuffes von 50 Bauern erwartete. Der oberfte Bauernhauptmann bielt ihnen vor, wie fie auf alle Aufforderungen ber Landidaft bisher feine genügende Erflarung gegeben baben, und bie allgemeine evangelische Berbruderung ftelle burch ibn jum lettenmal bas Begebren, bag bie von Fuffen gu ibr feben und bem göttlichen Recht und bem beiligen Evangelium Sulf und Beiftand thun; benn fie wollen daffelbe aufrichten, die Bauerichaft fei merklich beschwert, ihre herren baben fie zu bart gedruckt, fie wollen nie und nimmermehr in die alten Sufftapfen treten, und che fie foldes thaten, che mußte Menschenblut flieffen wie Baffer auf der Erde. Die von Ruffen antworteten, in ilre Bundesgenoffenschaft zu treten fiehe nicht in ihrer Macht. Der von Igendorf mabnte Walter Bad, an feine Bufage, alle die gu dem Saufe Deftreich gehören, unbefummert laffen zu wollen. Walter Bach that, ale ware er voll Borne hierüber. Er brobte in ber Ctadt, die ihrem abgejagten Teinde dem Bijchof von Hugsburg jugehore, das Unterfte gu Oberft gu fehren und fand es gang un= billig, bag die fürstliche Durchlaucht von Destreich fich berer von Fuffen fo annehme; es fen nicht Kriegsgebrauch, tag ein Fürft bem antern Berbunteten feine Teinte entnehme und ichune. 1

Den Schlüffel zu dieser lehten rathfelhaften Aeufferung des oberften hauptmanns der Bauern gibt Folgendes. Erzherzog Ferdinand, ein politischer Ropf, ber die religiösspolitischen Beweg-

<sup>1)</sup> Sandforeittider Berift in ber Sammtung bes Pral. v. Somit.

ungen ber Beit gu Bergrößerung ber Macht bes öftreichischen Saufes auszubeuten mehr als irgend ein protestantischer Fürst geneigt war, er, ber Bapern in allem Ernfte vorschlug, bas Ergstift Salzburg in biefen gunftigen Beitläufen unter fich zu theilen,1 war auch mit mehreren Sauptleuten ber allaäuischen Bauern in geheimes Berffandniß getreten, namentlich mit Walter Bad, ber lange unter Georg von Frondsberg bem Saufe Deftreich in Stalien gedient batte; burch den gemeinen Mann wollte er fich jum Beren ber ichonen obern Lande machen, fo weit fie noch nicht öftreichisch waren, alle die fleinern und größern geiftlichen und weltlichen Serrichaften unterdrücken, und wie das ichone Bürttemberg, auch diese Wegenden zu bem Saufe Deftreich gieben. wenig barum Ferdinand im Unfang ber Bolfsbewegung gegen die Bauern nachsichtig war, fo fehr zeigte er sich im Fortgang geneigt, die Bauerschaften in Schug zu nehmen und fie an fich zu giehen. 2 Ulrich von Suttens Gedanke und die auf der Gberburg gefundenen Papiere hatten hernber gegundet, bis in den Beift bes Dominifaner = Boglings Ferdinand und er hatte fie in feiner Urt fich angeeignet. Der schmäbische Bund ließ auch feinen Unmuth gegen ben Erzbergog aus, indem er feinem Beichäftsträger Doftor Frankfurter ausbrücklich erflärte, an allem bem, mas ber Bund gegen die Bauern gehandelt habe, jen bisher bei Riemand mehr Mangel gewesen, als bei ber fürstlichen Durchlaucht; und wenn der Erzherzog nicht mehr Ernft zeige, werde fich der Aldel von ihm menben. 3

Hierans erhellt die Stellung des Erzherzogs Ferdinand zu ten Allgauern und andern Bauerschaften. Diese waren, ohne daß sie es wußten, von Walter Bach an Destreich so gut als verrathen. Alls der von Izendorf betheuerte, daß die von Füssen zu Destreich sibergetreten sehen und geschworen haben, ging Walther Bach auf

<sup>1)</sup> Instruktion Berdinants an feine Commissäre bei Bucholz. 1X. 621.

<sup>2)</sup> Mittheilung tes Herzogs Wilhelm von Baiern an feine Landschaft im Jahre 1529, im Münchner Archiv. Refeript Ferdinands bei Bucholz. VIII. 109.

<sup>5)</sup> Urfunten im Stuttgarter Staatbarchiv.

Das Begehren eines augenblicklichen Abzugs ein. Es gebt aus allem hervor, Balter Bach hatte burch besondere Borfpieglungen Die Oberallgauer jur Buftimmung vermocht, bas Saus Deftreich unbefummert zu laffen. Der große Saufe aber glaubte nicht baran, bag Ruffen biftreichifch geworden fen. Er fdrie, es fen ein Spiegelfechten, ein verdeckter Sandel. Peter der Bogt von Reffelwang, ein Radelsführer ber Bauern, rief: fie wollen fich von Stund an bei fürftlicher Durchlaucht Sof erfunden, ob bem alfo ware, was man ihnen vorsvicale, daß bie von Guffen gum Saufe Deftreich gefdworen haben. Wo fich das nicht als mahr erfinde, und fie Die Bauern unbillig mit Worten aufziehen, fo wollen fie bie Stadt bis auf den Grund umfehren und bas Rind in Mutter: leib nicht ichonen. Aber Balter Bach fette es burch, es wurde vertragen, weil bie Landichaft bis an die Mauer ber Stadt Guffen jum Bunde ber Bauern gelobt habe, jo follen die in der Stadt in ihren Rinamauern bleiben, und nicht herauskommen bis gu Austrag ber Sachen. Die Sellerschenden im Saufen aber und die auf die Plunderung der Stadt Begierigen - ju Beiffenfee warteten bie Beiber mit Rog und Bagen auf die Beute - festen, nachdem Balter Bad auf Neffelwang fich guruckgezogen batte, es bennoch burch, daß die oberfte Sauptmannoftelle Balter Bach abgenommen und Paul Probst von Oberndorf übertragen murde. 1

Weit thatkräftiger und redlicher war der andere hauptmann des Oberallgauer hausens Jerg Schmid, der Knopf von Luibas, obgleich es ihm nicht gelang, seine zuver so besonnenen Kemptner zu bewahren, taß nicht auch sie wie andere in Ausschweisungen und freveln Muthwillen ausarteten. Biel unnüpe Leute aus der Stadt Kempten selbst liefen nach und nach in sein Bauernlager hinaus und verdarben die Landleute. Er hielt Liebenthann gesperrt, und indem er einen günstigen Augenblick für die Ginnahme der Stadt Kempten abwartete, nahm er indessen alle sesten Pläse in der Landschaft ein. Bon den Belagerungen dieser Pläse weg, streiften einzelne Horten da und dorthen. So eine am 14. April,

<sup>1)</sup> Sanbidriftlider Bericht in Somit's Samminng.

es war gerade Charfreitag, zu einem zweiten Befuch in bas Bottes. baus Rempten. Diese Rotte leerte vollende alles aus, mas noch vom letten Besud, in Rude und Reller übrig war. Die Schlimmften waren auch hier wieder lofe Burger aus der Stadt, Die, obgleich das hinausgehen verboten war, sich an sie anschloffen, und nach dem Zeugniß ihrer eigenen Mitburger mehr Unheil verübten als Die Bauern. Sie zehrten im Stifte fo lange bis nichts mehr vorhanden war. Dann brach der Muthwillen aus. In Der Stunde, da fonft das Sochamt in den Zeiten ber Ordnung gehalten wurde, zogen die Bauern in Prozession mit Spiegen, Langen und Bogen unter Lachen und Spott um das Gotteshaus, warfen die Beiligenbilder herab, und übten ben größten Unfug an allem aus, was man für beilig bielt. Ginige fagten einem fconen Marienbild "Unferer Franen" mit einer Gage ben Ropf ab, ger: Schlugen bas Rindlein in ihren Armen, warfen ben Taufftein um und trugen ibn weg, fprengten bas Saframenthauslein auf, gerichlugen die Kangel und zwei Orgeln: in Diefer schwärmerischen Buth zeigte fich ber Ginfluß der gablreich in diefer Landschaft rührigen Wiedertäufer, es waren dieselben Scenen wie sie die Biebertäufer früher in bem Gebiet zu Waldshut und zu Burch aufführten. Unter Gelarm und Mufif gog bie Rotte von bem Botteshaus weg und ließ es in öder Ginfamfeit hinter fich.

Die Schlösser der Stelleute im Allgan sielen eines nach dem andern. Die hauptleute hans Schnizer von Southosen und andere belagerten und berannten sie. Die Güter Adams von Stein und des Junkers Jörg Mangold zu Waldek wurden sehr beschädigt. Georg von Langenek sah sich genöthigt sein Schloß gleichen Namens den Bauern zu übergeben, die es besehten. Diepold von Stein erlitt von ihnen durch Brand und auf andere Weise großen Schaden; ebenso Achaz von Notenstein, der Pfleger zu Schöneck, an seinem Schloß Falken: gegen alle, die sich weigerten in die Brüderschaft zu treten, wurde dem Artikel gemäß mit Krieg vorgesahren. Kunz von Riedheim fingen sie in seinem eigenen

<sup>1)</sup> Remptische Chronit, Sandschrift bei Somid. Urfunden des Ranfbeurer Archive, ebendafelbft.

Schloß zu Irmazhojen, er wurde, als er sich wehrte, bart verwundet, durch einen Lauzenstich. Als einen besondern Bauernseind subrten ihn die Bauern immer in einem Karren mit sich, trieben ibren Spott mit ihm, und er mußte zusehen, wie sie seine Schlösser Angelberg und Im Wald stürmten, plünderten und verbraunten. Es war umsonst, daß er ihnen für seine Freiheit und für Abfaustes Plünderns und Brennens 40000 Gulden anbot. Nur bei einem Bauern fand er Theilnahme. Hans von Lesperg trug ihm heimtlich Speise und Trank zu, als es ibm in seiner Gesangenschaft hart ging. Zuleht gewann er durch Vestechung die Hauptsteute, da schäften sie ihn nur um 4000 Gulden, er mußte jedem Hauptmann sechs, jedem Doppelsöldner drei, und jedem Bauern einen Gulden geben.

Much tem Kurft Mot, Seren Cebaftian von Breitenftein fing es nachaerade an emas unbeimlich auf seinem jeften Schloß Liebenthann zu werden. In der erften Zeit befand er fich mit Dem Dechanten Ef von Reifchach, feinen Conventherren, Berwand: ten und Rathen, unter ben Beiligthumern, dem Beld, Roftbar: feiten und Briefichaften feines Gotteshaufes, die er bieber gerettet, gang wohl; die Burg bunfte ibm ein ficherer Bort. Huch andere herren wie Mam von Stein batten ihr Gold, Gilber, Rleinedien und anderes But auf Dieje Tefte geflüchtet. 21 s aber ber Gurft feine und der anderen Berren Schlöffer in die Sande der verichie: tenen Bauernhauptleute, benen biefes ober jenes zur Einnahme befohlen war, fallen fab, und bie Husficht auf Entjag immer ferner wurde, da wurde ihm bange. Jest machte er, ber jo lange bie Bauern und ihre Rechte mit Juffen getreten und feinen Sobn mit ihnen getrieben batte, ein gnatiges Erbieten um bas andre; jent fandte er, der bie trenbergigen Landlente auf vierzehn Jag fagungen genarrt batte, einen Bergleichsvorschlag um ben andern an den Anopi von Laibas himunter. Er fab, bei ten Bauern fand er fein Bertranen mehr, ber ben Burgern feine Sulfe.

<sup>1)</sup> Urfunde bes Raufbeurer Archies. Rittas Thoman, Sandichrift. Sormann ju Gutenberg, Sandichrift auf bem Raufbeurer Archie, Auszüge in Echmit's Cammlung.

berieth fich im Schloß mit ben Seinen. Gie waren alle ber Auficht, bag man ben Bauern Die Fefte übergeben folle, wenn fie nur ihnen allen das Beben fichern. Auf diese Unterhandlung gingen die Bauern ein. Gie ließen bem Gurft Abt zwei Pferde geben filberne Beder, fein Bettgewand und an baarem Geld breis hundert Gulden folgen, und sicherten allen das Leben und die Freiheit. Aber alles, was im Edloffe mar, beilige Befaffe, Silbergeichier, Baarichaft, Pferde, Bich, Bein, Getreide, Sacten= Schlangen = vder Sandbuchsen, Sarnische und Sellebarden oder andre Baffen, Sausrath, Urfunden und Buder mußte ber Fürft den Bauern überlaffen. Rathsherren von Kempten waren cs, burch die der Fürst mit den beleidigten Landleuten diesen Bertrag jum Abichluß brachte. Er war froh, daß fie fein Leben und das feiner Rathe ichonten. Gie gestatteten fogar, daß der Fürst, die Conventherren und alle die Seinen in der Stadt Rempten ihren Gis nehmen durften, doch erhielten alle außer bem Fürsten nichts verabfolgt. Alls der Anopf von Luibas alle Beute des Schloffes au Sanden der Landleute genommen hatte, erichien der Burger= meifter von Raufbeuren, Blafi Sonold, mit etlichen Ratheberrn im Bauernlager vor Liebenthann. Die Rathe des Fürsten hatten die Stadt Raufbeuren, Die in gutem Bernehmen mit ben Bauern ftand, um ibre Berwendung bei ben Lettern gebeten, damit die auf Liebenthann gefundenen Güter unversehrt erhalten werden möchten. Rach eingeholtem ficherem Geleite von den Bauern, erichienen die Raufbeurer Berren noch am Charfreitag, an demiels ben Tage, ba bas Schloß übergegangen war, und verwendeten fich für die Beiligthumer, Papiere und andere Buter. Die Sauptleute und Rathe im Bauernlager, zwölf an der Bahl, gaben zur Unt= wort, was fie erobert und erbeutet haben, das wollen fie gum Krieg anwenden. Gie hatten auch bereits einiges Gilbergeschirr mit einander getheilt und boten den Raufbeurer Abgeordneten zwei filberne Carge um etliche Laufend Bulden gum Berfat an. Die Berren von Raufbeuren lehnten es ab unter dem Borwant, daß ihre Stadt nicht mit Geld verfeben fen. Auch in Betreff ber Urfunden und Briefe fonnten fie nichts von ben Bauern erhalten. Die Briefe, fagten die Bauern, wollen fie lefen,

das Dienliche behalten, und das Uebrige an andern Orten verwenden.

Atte Beute, Heiligthümer, wie das andre Gold und Silber, Getreide, Wein, Geld, Geschüß und andere Wassen vertheilten die Bauern unter die verschiedenen Hausen; es waren ansehnliche Mittel, den Bolkskrieg weiter zu führen; die Urfunden des Stists nahmen die Güngburger an sich, diese beschten auch das Schloß Liebenthann. Man hatte es zwar, als alles daraus hinweg war, angezündet, aber es war nur beschädigt worden, nicht ausgebrannt; auch das Gotteshaus bei der Stadt, an welches oft Feuer gelegt wurde, hatte das Glück, nicht abzubrennen.

Den Abt und Die Seinigen geleitete ber Rath ber Stadt Rempten in feine Mauern. "Go frank die Stadt ber Beit im Cactel war", fo ructe fie jest boch wieder bei bem Fürsten mit ihren Raufe- und Ablösungevorschlägen hervor: fie wollte fich die unglücklichen Umftande bes Abtes zu Ruben machen. Denn er und das Convent waren foweit, daß fie in den Ofterferien bei ber Stadt Raufbeuren 1000 fl. entlehnen und all ihr Gigenthum verichreiben wollten, aber ohne Erfolg. 3 Seuter, ber Remptner Burgermeifter, stellte ihnen die Unwahrscheinlichkeit einer Silfe von Geiten des Bundes fart genug vor, und in Erwägung ber großen Dürftigfeit, worin ber Abt nun mit feinem Convent gerathen war, der geringen Soffnung auf Rettung und ber bisherigen Arrungen, welche burch bas Berbaltniß bes Gotteshauses mit ber Ctadt fo vie entstanden waren, und nicht felten große Roften verurfacht batten, entschloß er fich, wie ungerne auch, guleht boch, Die Gerechtigfenen, Die bas Gottesbaus in der Stadt hatte, bem Rath fauflich zu überlaffen. Der Rauf wurde um 32000 fl. geschloffen. Der Abt jedoch war noch lange nicht zur Ausstellung bee Raufbriefes zu vermögen. Es reute ibn, er wollte zuwarten, und als fich fpater die Aussicht auf Dilje vom ichwähischen Bund

<sup>1)</sup> Ans dem Raufbeurer Ardiv.

<sup>2)</sup> Remptische Chronit, Sandschrift.

<sup>3)</sup> Raufbeurer Archiv.

erhellte, versuchte er in der Vermummung eines Narren aus der Stadt zu entfommen. Ein Bürger erkannte ihn, und Seuter ließ ihn auf allen Seiten bewachen und nöthigte ihn, seine Zusage einzuhalten, und den Kaufbrief auszustellen, was er am 6. Mai that. In allen Zünften wurde ein Weinkauf veranstaltet, woran Jung und Alt fröhlich Theil nahm, bei Wein, Brod und Braten; und als der Abt wieder in sein Gotteshaus kam, gab er auch allen Zünften in der Stadt ein Mahl.

## Sernere Unternehmungen des Paltringer- und des Sechaufens.

Bahrend dieß im obern Allgan geschah, bedrängten bie Unterallaäuer die Edelsitze in ihrer Landschaft, barunter auch die Schlösser George Truchfeß felbit, Wolfegg und Balbfee. Mittwoch vor dem Grundonnerstag, war ein Saufe aus bem Illerthal in bas Rlofter Ochsenhausen gefallen und hatte darin geplündert und alles zerschlagen. Während Florian Greifel, ber oberfte hauptmann bes Unterallgauer Saufens die Strafe binauf ins obere Allgan gezogen mar, befehligte ber hauptmann Jafob von Sundeviß die Abtheilung, welche Wolfegg und Balbice belagerte. Die von bem Truchfef nach Bolfegg gefandten Ritter vermochten nicht in bas Schloß zu fommen, die Bauern hielten es von allen Seiten eingeschloffen. Dagegen gelang es ihnen nich nach Waldsee in bas Schloß hinein zu werfen, welches noch nicht eingeschlossen war, boch auch bas nicht, ohne sich mit einer Zahl Bauern ichlagen ju muffen, ebe fie binein famen. Und bald war auch diefes Schloß von den Bauern umlagert, und die barin faben fich aus Mangel an Lebensmitteln in furzem genothigt, burch bie Burger von Walbfee fich mit ben Bauern babin zu vertragen, daß fie, die Ritter, ihren beschädigten Bauern zu Rocht fichen und nicht mehr wider gemeine Bauerschaft fechten,

<sup>1)</sup> Remptische Chronif, Sandschrift.

auch ten Bauern 4000 Gulden gahlen wollen, wofür die Stadt Waldice Bürg wurde. Auf das zogen die Bauern von dem Schloffe binweg, in demselben lag des Truchses Gemahlin mit ihren Kindern, und das Schloß konnte sich frisch versehen. Bald aber verbreitete sich das Gerücht, die Bauern wollen nach Baldzes zumäckschren, des Truchses Gemahlin und Kinder gesangen nehmen, mit denselben vor Bolfegg ziehen und die Besahung in diesem Schlosse, wo eine ziemliche Zahl tresslichen Geschüßes lag, dadurch zur Uebergabe nötligen, daß sie ihre Herren und die Kinder derselben, wenn sich die Besahung nicht ergebe, hinzurichten droheten. Dann, wenn sie das Geschüz von Wolfegg gezwonnen hätten, wollten sie mit demselben und seiner Familie dem Truchses selbst unter die Augen ziehen.

Bu gleicher Beit wie bie Ober = und Unterallgauer, wie Die Baltringer und Leipheimer, war ber Sechaufen in ben letten Tagen bes Marg in Maffe in Bewegung. Auf Die Botichaft, daß ter Truchfeg bie im Ried angegriffen babe, batte fich Gitel Sans Ziegelmutter aufgemacht, ben angegriffenen Brudern mit einer Abtheilung zu Gulfe zu gieben. Er fam bis Weingarten, febrte aber wieder nach Bermatingen um, da er hier erfuhr, wie ber Truchfeg aus bem Ried wieder abgezogen fen. 3m Gotteshaus zu Calem waren fie am 1. April in großen Gorgen, weit ein Gerücht fam, ber Allgauer Saufe giebe mit Macht baber, tas Rlofter abzuthun. In ter Racht fantte ber Convent nach Bermatingen zu tem oberften Sauptmann tes Seebaufens. Der entbot ihnen, fie follen froblich fenn, es fei nichts an ber Cache, Er aber werde morgens mit 300 Mann burdgieben, und er bitte feinen Leuten eine Euppe und einen Trunf gu geben. Camftags vor Judika um 10 Uhr Morgens gog Gitel Sans in Das Rlofter, Die Monche bewirtbeten feine Leute im Gaftbaus, ben Sauptmann, feine Rathe, Warbel und Trabanten in Der Abtei. Rach bem Effen zog er nach Auingen, und errichteten auch bier einen Lagerplan, unter tem Nauptmann Uble von Pfaffenbojen, ag und tranf auf der Ructfebr wied,r im Alofter Calem, und begebrte

<sup>1)</sup> Seidler, Sandidrift.

an die Conventoberren, daß fie jum Bunde ichworen follten, "benn er habe einen Befehl dazu vom hellen Saufen." Der Convent bat um Bedenfzeit, er bewilligte ihn und gog mit ben Seinen wieder nach Bermatingen. Um Sonntag Judica, dem 2. April, war große Bolfsgemeinde zu Bermatingen, in die 8000 Bauern famen zusammen und tagten. Abende um die neunte Stunde brachen fie auf und gogen vor Marktorf, die Statt in den Bund Schwören zu laffen oder fie zu fturmen. Die überraschten Burger übergaben fie, ohne Sturm, ohne einen Schuf, mit allem Gefchus. In Die 4000 Bauern legten fich noch in ber Racht in Die Stadt, und des andern Morgens schwur die ganze Gemeinde in die Hand Gitel Ziegelmüllere. Denfelben Morgen nuch zog er weiter vor bas Schloß Ettendorf, nahm es ein und besetzte es, und am gleichen Tage noch rückte er weiter und gog vor Möreburg. Die Burger gingen bem Bauernheer mit Brod und Wein entgegen, übergaben die Stadt, und ber Sauptmann ließ fie in ben Bund geloben. Jugwischen hatte auch bas Gotteshaus Galem von feinem nach Ueberlingen entwichenen Pralaten die Erlaubniß erhal= ten, in den Bund der Bauerschaft zu geloben, und fie thaten es in die Sand zweier von Gitelhans abgeordneten Bauernrathe, Benedicts, des Bogts von Bermatingen, und Sans Jafob Jorg von Lechstetten: fie hatten nur auf die zwei Artifel zu geloben, das Evangelium ohne menschlichen Zusat zu verfünden, und ben Bauern das Gottesrecht handhaben zu helfen. Zugleich verordneten die Bevollmächtigten des Sauptmanns drei Weltliche in bas Botteshaus, welche alle Gewalt über die Truche hatten, und weder Wein noch Korn flüchten ließen. Der Sauptmann fagte bem Klofter zu, daß er es nicht verfürzen wolle. Eitel hans verfuhr überhaupt mit viel Schonung und Mäßigung gegen bie Sibe ber Edelleute wie der Beiftlichen. "Er war ein guter Botteshausmann, fagt ter Mondy von Calem, und hat feine Sand getreulich ob uns gehalten; es ware und ohne ihn vielleicht nicht gut gegangen." Die Allgauer vom Raithenauer Plat unter Dietrich Surlewagen wollten mehre Male das Klofter Calem verderben; Gitelhans, ber oberfte Sauptmann, verhütete es.

Bon ber Ctabt Morsburg jog er vor bas Schlof Morsburg; benn Diefes batte fich mit jener nicht gugleich ergeben, Rilian Reuchtin, ber Bogt bes Bijchofs von Conftang, vertheidigte es. Der Saufe drang auf ben Sturm und die Berftorung beffelben. Gitelhans bewahrte bas ichone Schlof bavor, und vertrug fich mit Dem Bijdof von Conftang, Sugo von Landenberg, bag ber: fethe breibundert Gulden Brandschagung und feche Fuder Bein, für das Schloß gab, und bas Schloß felbft mit allem Beidig, was darin war, jur freien Benützung bes Sauptmanns ber Bauern ftellte. Auch Tettnang, bas Schloß Sugo's von Montfort, forderte Gitelbans auf, nahm co ein und besente es. Stift und Stadt Buchborn, bas jenige Friedrichsbafen, ichloß er gu Land und von ber Seefeite ein. Während er tavor lag, fam ihm Botichaft von dem Ergbergog Ferdinand, welche ibn gum Abgug bewog. Go batte, wie es icheint, der Ergbergog auch mit bem Cechaufen ein Berftandniß. Die von Buchborn fandten bem Sauptmann der Bauern nach Bermatingen ihre Bevollmächtige ten, welche im Ramen ber Stadt in ben Bund gelobten, und Gitelbans benütte ihre Ruckfehr, burch fie bie Ueberlinger um Freigabe etlicher gefangener Bauern bitten gu laffen : boch die Ueberlinger gaben fie nicht ledig. Gie hatten ihre Stadt gut verbollwerft, und verjeben, daß die Bauern ihnen nichts abzuges winnen vermochten. Die Burger barin waren gar nicht baurifch, und thaten lange ihre There nicht mehr auf, Riemand burfte berein ober bingue. Run fuhr Gitel Sans mit 500 Knechten uber ben Gee. Wollmatingen und alle andern Dorfer bort ums ber ichwuren in die Bruderichaft. Dann fuhr er wieder hernber. 21m 13. April, es war ber Grundonnerstag, hielt er einen großen Rriegsrath im Rlofter Calem. Da waren alle Rathe aus ben nen in tie Bruterichaft aufgenommenen Gemeinden, namentlich Die Rathe von Morsburg und Marktorf, an Die 60 Perfenen; auch von Radolfzell war eine Botschaft ba, um über weitere Operationen gemeinsam zu beschließen. 1

<sup>1)</sup> Sandidriftlicher Bericht aus bem Galmaneweiler Ardir.

## Der Degauer- und Schwarzwälder-haufen unter Bans Müller von Bulgenbach.

Die Gitel Bans Ziegelmüller, ber oberfte Sauptmann bes Sechaufens, fattlich mit einer Schaar Trabanten wie ein Becrfürst auftrat, so zeigte fich Sans Muller von Bulgenbach, Der oberfte Sauptmann im Schwarzwald in rothem Mantel und rothem Barett mit Redern und hinter fich ber ließ er ben Biermagen fahren, ber mit Laubgewinden und Bandern geschmückt war und die Saupt = und Sturmfahne trug. Bor ihm ritt ein Bierhold, mit bem gedruckten Urtifelbrief, und den zwölf Urtifeln. Der Bierhold bot burch bas Bierholdengeschrei Die Gemeinden auf und perlas die Artifel, fo zog Sans Müller über den Schwarzwald. Mit den erften Tagen bes Frühlings waren auch die Schwarze walder in den Baffen, und, wie fie, zu gleicher Beit die Begauer. Schon am 9. Upril vereinigte fich ber Saufen der Segauer, beren Sauptmann jett Sans Bankler war, mit bem großen Saufen aus dem Fürstenbergifden, aus der Baar, aus tem Rlettgau und aus bem Edmarzwald. Bu Bondorf gefchah die Bereinigung. Beim Auszug von Bondorf gablte er nur 4000 Mann. Bon ba gog er über Löffingen nach Deckingen, Bufingen, Pforheim. Bräunlingen und Sufingen öffneten ihre Thore, bas lettere am 13. Upril; hier ließ er eine Befatung guruck, ichickte einen Abfage= brief nad Billingen, theilte feinen jest verstärften Saufen in mehrere Abtheilungen, welche ichnell nach einander Die Schlöffer Altfürstenberg, Donaucschingen, Lupfen, Wartenberg eroberten und bas beste Beichus baraus nahmen, ebenjo bie Städte Möhringen und Beiffingen. Die Stadte Had und Engen bffneten die Thore. In allen genommenen festen Platen ließ Sans Müller baurifche Befanung und wandte fich dann nach Radolfzell, wo die Commijfare ber brei bitreichischen Regierungen von Ensisheim, Junfpruck und Stuttgart, ein großer Theil bes heganischen Adels mit ihren

Familien und ihrer besten habe lagen, und schloß es von allen Seiten ein. Der Ort war wegen seiner Lage für die Bauern sehr wichtig, weil er die Berbindung mit der Schweiz so sehr erleichterte, wenn sie ihn in ihre Gewalt befamen. Für jest gingen die Bauern noch nicht an eine förmtiche Betagerung, sondern sie schnitten der Stadt nur alle Zusuhr ab, selbst die von Constanz her kommenden Schiffe singen sie auf dem See auf und verwüsterten die Umgebungen der Stadt.

Ausbruch des Aufstandes in Oft-Franken.

Die Bewegung im Ries, im Ansbachischen und Bambergischen.

Aus dem Ulmischen Gebiet und der Grafichaft Burgan lief Die Bewegung fort über bas Berdtfelt, ben Malbuch, bas Ries und den Mühlgan. In beiden lettern Landschaften lagen Die Gebiete ber Grafen von Dettingen, ber Reichoftatte Rordlingen und Bopfingen und eine Reibe von Klöftern. Auch ber Teutschorden war bier berum begutert. In bem Marktflecken Dellingen, ber gur Tentichordens Ballei Franken geborte, batten fich ichen im Jahr 1524 die Landleute über den ichweren Dienft in ber Erndte beschwert, und von dem Landcommenthur verlangt, wenigstens auf bie Balfte des Taglobus eines gedungenen Edmittere gehalten ju werben. Der Landcommenthur glaubte Die Gahrung gu bes gunftigen, wenn er in ibr Bertangen willigte, er fcblug es ab, und ber Unmuth im Pantvolf, bas zwar bamale noch rubig blieb, ipielte fich in's folgende Sabr binüber, wo die gange Landichaft weit umber in unrubige Bewegung tam, beren Mittelpunft Die Reichsstadt Rördlingen war.

In Rordlingen war fruhe ichen die neue Lehre eingedrungen und in ber Burgerichaft jelbft gabrten die neuen Bolfsideen. Burger biefer Etatt waren es auch, welche ben Aufstand ber

<sup>1)</sup> Seibler, Sandidrift. Billinger Chronit, Sandidrift.

Landleute im Nies auregten und leiteten. 1 Im Saufe bes "Taschenmacher" famen die Rädelsführer der Bauern zusammen, und hier wurden sie eines Abends, 31. März, einig, "alle Klöster und Pfassenhäuser, auch aller Geistlichen hereingestächtete Gäter auzugreisen, Mönche und Pfassen aus der Stadt zu verjagen, alle Herren im Nies zu vertreiben, das Nies der Stadt Nördlingen zuzueignen, auch selbst Herren werden zu wollen."

Die wichtigste Rolle in ben Bolfsauftritten bier, fpielt n Baltbafar Glafer und Unton Forner, ein Mann, nach allem zu ichließen febr frieggerfahren, und in ben bochften Hemtern ber Etatt. In Balthafar Glafers Saus waren die Bersammlungen der Rördlinger Bürger, welche auf den Umfturg der bestehenden Berhältniffe hinarbeiteten. 3 Bier wurden Lieder gum Spott bes idmabijden Bundes und zum Lob der Bauerschaft gemacht und gefungen. Anton Forner lud ten Liedermacher zu fich in fein Saus ein, bewirthete ihn, und machte "zu einem schändlichen Lied auf den Bund" felbft etliche beiffende Berfe. Buvor waren Balthafar Glaser und Unton Forner sich feind, die neuen Dinge und Iteen machten beide zu ten besten Freunden. In ber Bewegung in Langenau war vorzüglich eine Frau, wahrscheinlich bie Gattiu Sans Zieglers thatig gewesen. In Leipheim hatten die Weiber io aufgeregt als tie Männer fich gezeigt. 4 In Rördlingen war es die Sausfrau Unton Forners, welche die heimlichften "Praftis fen" machte, Berjammlungen veraustaltete, Briefe, welche Die Bolfsbewegung beirafen, bin und herschrieb, öffentlich übel vom Rath fprach, und fich rubmte ,fie tonne einen Aufruhr machen, wenn fie nur einen Finger aus ihrem Mantel aufhöbe." 5

Es gelang auch der fühnen freisinnigen Frau, ihrem Mann und jeinen Freunden, ben Zag nach felbigem Abend, wo die Bauern

<sup>1)</sup> Rörblinger Ardiv.

<sup>2)</sup> Rördlinger Archiv.

<sup>7) &</sup>quot;Da war bie meine Praftit ber Aufrubr aufgerichtet." Rörblinger Archiv.

<sup>1)</sup> Ulmer Ardiv.

<sup>3)</sup> Rördlinger Archiv.

im Sause bes Taschenmachers ihrer gewaltsamen Auschläge eins wurden, nämlich am 1. April, einen Bolfsauflauf in ber Stadt bervorzurufen, ohne daß der Rath sie als die geheimen Triebsedern und Urheber erkannte.

Die Bauern lagen bereits in zwei Lagern in ber Rahe; eine Abtheilung hatte fich auf bem Spf gefest, einem hohen Berge in ter Mitte zwischen Bopfingen und Nördlingen; und auf ber andern Seite von ber lettern Stadt, in bem Dorfe Teiningen, lagerte ein anderer Bauernhaufe. Es waren bieffeits und jenseits meift Unterthanen ber Reichsabtei Reresheim und ber Grafen von Dets tingen. Graf Ludwig XV. von Dettingen war ein guter herr und hatte feit langerer Beit ichon ben Karmeliter : Mondy Martin Moninger, ber wegen seiner Reigung für bie neu evangelische Lebre aus feinem Rlofter vertrieben worden mar, ale Sausvermal: ter und als Lehrer seines Sohnes Wolfgang an feinen Sof genommen. Alle ber ichwabische Bund feine Mitalieder und ihre Contingente einrief um gegen Bergog Ulrich und die Bauern gu gieben, jog auch Graf Ludwig mit und Moninger folgte ihm als Feld. prediger. Sier wurde ber Lettere bei bem oberften Felbhauptmann bes Bundes Georg Truchfest als ein aufrührerischer und fezerischer Mann verklagt, aus bem Lager bes Grafen mit Bache geholt und in Retten geschloffen. Go wurde er vor dem Rriegerath verhört. In wiederholten Berhören verantwortete ber Prediger fich mit einer folden Freimuthigfeit, bag er mehreren feiner Richter Bewunderung abnöthigte. Die meiften Richter aber ergrimmten nur um fo mehr über ibn, fie ftimmten für ben Strang. Da erhob fich ein alter Ritter, aus bem ebeln Saufe Stain und befannte mit freiem Muthe und großem Ernft, baß Moningers Lehre und Grundfate wohl nicht jo ichlimm fenen, ale man glaube und fie machen wolle. Das wirkte, Moninger wurde frei gelaffen.1

Es ift möglich, bag Moninger ein bei ben öttingifchen Bauern beliebter Prediger war, bag feine Mighandlung Biele aufregte,

<sup>1)</sup> Binbeld Leben, Martin Moningerd in Georgi Uffenbeim. Rebenfinnten II. 731 - 35.

und von ihnen dem Grafen von' Dettingen übel gebeutet murbe. Mehr als an einem Ort, gab hartes Berfahren gegen ihre geliebten Prediger den Bauern Unlag oder Rahrung zum Aufftand. Much die öttingischen Bauern erklärten, fie haben fich versammelt bes heiligen Evangeliums und ihrer Rothdurft halb, Gottes Wort zu beschirmen, und daneben etliche unerträgliche Laften und Beschwerden ihrer Obrigkeiten abzulehnen. 1 Gin anderer Bauern: haufe hatte fich schon in der Mitte des März in zwei Lagern zu Beils tingen und am heffelberg zusammengethan. In ber ganzen Markgraffchaft Brandenburg = Unfpach war die neu = evangelische Lehre von Unfang an frei und unverfolgt gelehrt worden. die Fürsten Diefer frankisch = brandenburgischen Lande waren ihr nur aus Politif, nicht als einer Sache bes Berzens geneigt. bachten nicht baran, daß es eines evangelischen Fürsten erfte Pflicht fei, seine Unterthanen driftlich milbe zu behandeln, und für fie eine Lage herbeiguführen, die bes Namens driftlicher Buftanbe würdig ware. Schon im Frühling 1524 zeigten fich in ben frankisch brandenburgischen Landen bedenkliche Symptome unter dem Bolfe. Die Unruhen zu Poppenreuth bei Rurnberg, die Bauernzusammenrottung bei Forchheim im Gebiet bes Bifchofs von Bamberg im Mai 1524 behnten ihre Schwingungen auch über bas Ausbachische que. Die bamals zu Beibelberg verfammelten Fürsten schieften an die Bauern Abmahnungeschreiben, die Regierung zu Ansbach ließ an alle Aemter Aufforderungen zur Treue ausgehen, und half dem Bifchof von Bamberg die Unruhen feiner Bauern mit ben Waffen unterbrücken. 2

Es regierte damals im Frankisch brandenburgischen, in den Fürstenthümern Baireuth, Unspach, Markgraf Cassmir mit seinem Bruder Georg. Während er regierte, schmachtete sein Bater Markgraf Friedrich IV. im Thurme zu Blassenburg, zwölf jammervolle Jahre lang, einsam abgesperrt, ohne Spiegel, um sein

<sup>1)</sup> Urfunde im Rordlinger Archiv.

<sup>2)</sup> Bauernfriege. Uften im Unspacher Archiv, X Tomi, 2374 Rummern, im Auszug in ber Sammlung des Pral. v. Schmid. I. Nr. 16-19.

Ungesicht nicht seben zu können und seinen eigenen Jammer. Er hatte im Dienste Raiser Maximilians durch zu großen Hofauswand sich in eine Schuldenmasse gestürzt, diese ihn in Schwermuth. Sein ältester Sohn Casimir, und zwei jungere Brüter übersielen den schwermüthigen Bater, als sie mit ihm getaselt batten und er zur Ruhe gegangen war, am Fastnachtsseit 1515, im Schlase, zwangen den Greis seine Abdankung zu unterzeichnen und setzen ihn in Blassenburg gefangen, indem sie durch Bettelmöuche im Land nun verkündigen liessen, er sei volksschädlich und blödsinnig. So ließ es sich das Belk gefallen, die Ritterschaft war gewonnen und Casimir regierte, zwei seiner Brüder mit ihm dem Namen nach.

Casimirs Herz spiegelt sich in dem, was er an seinem Bater that; Casimirs Berstand war ausgezeichnet, er war ein politischer Kopf. Der Udel genirte ihn, er wollte ihn unterthan machen; um seiner nicht zu bedürsen, hob er aus jeder Stadtund Landzemeinde seit dem Jahr 1520 eine Jahl wehrhafter Männer nach dem Lovs aus, montirte sie alle gleich schwarz und weiß, wassnete und übte sie unter tüchtigen Hauptleuten; einen Monat hatte einer zu dienen, bis ihn nach einiger Zeit die Reihe wieder tras. Den Unterhalt mußten die Gemeinden auf sich nehmen. So hatte er ein wassengeübtes Heer in wenigen Jahren, wohlseit und fügsam zugleich. Sein Hof glich dem des württembergischen Ulrich, der Hoflurus wuchs fast täglich und mit dem steigenden Bedarf wuchs die Bedrückung der Unterthanen.

Als die Bauern am Deffelberg sich versammelten, um zu tagen, schrieb Casimir am 18. März an die drei Grafen von Octtingen, Wolfgang, Ludwig und Martin, sich mit ihm wider die aufrührerischen Unternehmungen der Bauern zu vereinigen. Die Grasen thaten es. Ein reisiges Geschwader überfiel die Bauern, erstach einen Theil und sprengte sie auseinander. Greute sich, die Sache so sehnell abgethan zu baben; Untersuchungen siellte er keine an. Er kam ihm gelegen, dieser Cravall; er besnütte ibn gegen den schwäbischen Bund; statt seine Bundes-Drittel

<sup>1)</sup> Anfvacher Archiv 1, 22, 25.

gu entrichten, erflärte er, ba bei ibm die Unruben bereits ausgebro ben fenen, fonne er fein Geld ichiefen, forderte fein Kriegsvolf vom Bunde guruck, und ersuchte felbft ben Bund um Sulfe, ber fatt berfelben auf ichleunigster Erlegung ber zwei Drittel Belb. anlage bebarrte. 1 Er glaubte für jest der Sulfe für fich fo wenig im Ernfte zu bedurfen, daß er der Stadt Rothenburg an ber Tauber Sulfe wider ihre rebellischen Bauern versprach. 2 Bald aber gestaltete es fich anders um ihn ber. Bon Dettingen berichtete ibm Georg Saberforn, wie die Bauern im Ries allent= baiben auf jeven, abuliche Berichte liefen von feinem Umtmann gu Bald und von Frig gu Lidwach ein. Das Rapitel gu Comburg zeigte unterm 2. April an, wie bie Bauern gu Gebfattel gu den Aufgestandenen zu treten gemabnt worden fenen. April berichtete Wolf von Allezheim zu Wachbach, daß feine Bauern aufgestanden jegen und er sich ihnen habe verpflichten mussen. 21m 4, fcbrieb ibm Geaf Ludwig von Octtingen ben Bolfsaufstand ju Rordlingen; an bemselben Tage fam ihm die Botschaft, wie fich die Vauern an der Altmuhl aus Anlag eines neuerlich auferlegten Bolls gegen ben Bischof von Gichfiett emport haben; am 5. judte Markgraf Friedrich Domprobst zu Burgburg, fein Bruder bei ibm um einen siebern Aufenthalt an, weil er gu Burgburg fich nicht mehr ficher wiffe; am 6, meldete fein Umtmann Gberhard Gener ben Aufstand zu Uffenheim, und am 7. berichtete ihm Serzog Ludwig von Baiern bie in feinen Landen ausbrechenden Unruhen. 3

Casimir lud die benachbarten Fürsten zu einem Fürstentag Ende März in Neustadt an der Aisch. Es kamen wenige Gesandte, er schrieb einen zweiten auf den 4. einen dritten auf den 11. Upril ans, es kamen auch dießmal wegen der überall ausgebrochenen Ausstänte, unsichern Wege und Straßen, nur die Räthe von Bürzburg, Eichstett, Brandenburg, die Fürsten außerhalb des

<sup>1)</sup> Anfpacher Archiv II. 48. 49.

<sup>2)</sup> Unfpacher Urchiv 1, 27, unter bem 25' Marg.

<sup>3)</sup> Unspacher Archiv I, 28. 29. 30. 33. I, 34. 35. I, 38. I, 39. I. 40. I, 41. I, 43.

jrankischen Kreises, tie er eingeladen hatte, entschuldigten sich alle mit der Unmöglichkeit den Tag zu beschieden: der Bischof von Bamberg schiefte statt eines Bevollmächtigten einen Bericht über den Bolkstumult, der in seiner Residenz ausgebrochen war. Castmir wollte eigentlich auf diesem Fürstentag von den Fürsten eine Geldbewilligung, um den Krieg gegen die Bauern sähren zu können; er selbst wollte den Krieg führen, im Namen der Andern; wer weniger Kriegsvolk stelle, meinte er, solle den Aussall durch Geld becken. Es sindet sich nicht, daß die Räthe der Fürsten dafür Bollmacht hatten und darauf eingingen.

Während bem waren die Städte Mugsburg, Nordlingen, Din-Felsbuhl und Borth gludlicher, die Unruhe um Mordlingen und im Dettingischen für ben Augenblick zu ftillen. In Nördlingen gelang es ber revolutionaren Parthei, ben Burgermeifter Begner abzufeten. Unton Forner herrschte als fast unumschränkter Burgermeister, und in ben fleinen und großen Rath wurden viele neue Rathsalieder aus der Bolksparthei aufgenommen. In dem auf Dieje Urt erneuten und verstärften Rathe wurde Bieles mit Gewalt burchaesett, mas tie Aristofratie beschränkte : Diese flagte, man nothige fie Artifel gu halten, Die gegen alle Chrbarfeit jegen. Briefe bes Stadtschreibers, Die er nach Ulm ichrieb, wurden auf= gefangen und aufgebrochen. Die Bewegungemanner wollten ibm als Berrather der Bolfsfache ben Progeg machen. Ceine eigene Freundichaft, feine Edmager fetten ibn gefangen, aber fie vermochten ce nicht über bie Bemeinte, einen Beschluß, firenge gegen ibn bandeln zu laffen, auszuwirten; in ben aufgefangenen Briefen lag fein Grund bagu. Bei feiner Freitaffung aber lieffen fie ibn fdmoren, was ihm begegnet fen, fein Leben lang nicht gu ahnden. Die Fruchte jedoch, welche Anton Forner hoffte, trug ber Bolfsauflauf in Rordlingen nicht. Er batte große Plane. Die Bauern batten gu ibm ein besonderes Bertrauen. Gie ichrieben auch von Teiningen nach Rördlingen herein, weil ihre weisen, lieben und guten herren, Freunde und Bruder in Merdlingen an

<sup>1)</sup> Anspacher Archiv. I, 31. 50. 1V, 2 - 17. VIII, 4.

Gottes Wort treulich hängen und ganz dazu geneigt sepen, und weil die gemeine Landschaft, der Bauerschaft die jeht zu Teiningen, in täglicher Bersammlung liege, in vielen Dingen Mangel habe, an Proviant, Büchsen und anderm mehr, so sey ihr brüderlich Begehren, die von Nördlingen wollen ihnen hiemit und was ihnen sonst nothdürftig wäre um ihren Pfenning aushelsen. Sie hoffen auch auf ihren Beistand in ihrem göttlichen Bornehmen.

Unton Forner fette es burch, bag ber Rath ben Bauern Geld, Korn und Solz verabfolgte. In ber Racht bes Auflaufs, ben eigentlich Balthafar Glafer leitete, gab er ben Befehl, ben Beugmeistern bes Rathe ben Schluffel zum Zeughaus zu nehmen, in der Absicht, Die Bauern mit Gefchuz aus ber Stadt zu verfeben; er wollte damit feinen Lieblingsgedanken fordern, die Reis nigung bes vaterländischen Bobens von allen Schlössern und Rlöftern. Er hatte gerne am Tage bes Auflaufs, wo ber Rath geandert murbe, die Sache auf ein Meufferftes geführt, man fah ihn unter ben Burgern öfters, gen Simmel febend, an die Bruft Schlagen und hörte ihn babei mit höchster Bewegung fagen, follte er reben, es mußte Blut geben! Im großen Rath und Ausschuß wagte er es, ben Antrag zu ftellen, Nördlingen folle einen Städtetag ausschreiben, ba bie Bauern bitten, bie nachsten Stabte um fie modten in ihrer Sache berathen und handeln; bag man ibm cinmendete, nur Ulm fonne bieg thun, man muffe guvor bort ansuchen, bas verdroß ihn febr. Er hatte gewünscht, bag Nord: lingen den Bauerntag zu Windsheim besucht und mit einigen andern Städten für fich im mahren Intereffe bes Bolfes gehanbelt hatte. Mit ben Bauern ftand er fortwährend in geheimem Berkehr. Ja man wollte ihn unter vierzig von der Bauerschaft zu Teiningen aus- und einreiten gesehen haben; eben fo follen die Sauptleute und Rathe ber Bauern, mahrend fie in ihren Lagern ftanden, bei ihm aus: und eingegangen senn, ja man fagte, wer bem Raifer und bem ichwäbischen Bunde bas lebelfte nachgerebet habe, mit dem habe er aufs Innigste sympathifirt, ber sei fein bester Freund

<sup>1)</sup> Schreiben im Nörblinger Archiv.

geweien, und habe alte Zuflicht bei ihm gehabt. Er ließ sich auch vernehmen, wäre er der Bauernhauptmann, er wollte die Haufen in Schwaben und Franken bald auf bunderttausend gebracht, und den Knopf, womit er den schwäbischen Lund meinte, aufgetrennt baben. Die Bauern, mit denen er darüber in Sandlung fand, sollen ibm, wenn er ihr Hauptmann würde, 1000 Galden zur Berebrung und eine gute Besoldung versprochen baben.

Einwirfungen von andrer Ceite her machten, daß tiefe Berhandlung feine Folge hatte.

Als der Aufstand allenthalben jo um fich griff, waren bas Reichsregiment und Die Städte nur um fo thatiger, Die Bauern durch gütliche Berhandlungen zu beruhigen. In der zweiten Woche des April batten Die Wefandten des Reichsregiments und fämmtliche Städte am Gee und im Allgan neue Berbandlungen mit ben Saufen im Allgau, am Gee und im Ried eröffnet, bier obne Erfolg. 2 Bu gleicher Beit unterbandelten bie Wefantten ber Etabte Augeburg, Dinfelebubl, Worth und Rorblingen mit ben Bauerichaften im Ries. Die Bauern machten ben Borichtag, ibre Berren, tie Grafen von Dettingen, follen fie aller Laften, ber Leibeigenschaft und, anderer Beschwerten entheben und zur Ent= Schädigung wollen fie alle Gotteshäuser im Ries einnehmen und Die Buter berielben ben Grafen überlaffen. Der Sag ber Bauern gegen bie geiftlichen Berren zeigte fich auch bier wie in Oberschwaben unendlich ftarfer, als ter gegen bie Weltlichen, und in Diefen Saß gegen Die geiftlichen Berrschaften verschmotzen fich Die Bauern gan; mit dem frankischen Abel. Diefer bagte bie lestern jo, bag er im Jahr 1520 in ten Statuten tes Bundniffes tes frankijden Udels wider Pabft und Pfaffen unter anderm festiente, baß jeder franfische Edelmann tie Pjaffen vom Cartinal bis gum unterften berab in Rom fur tes Teufels Ipofiel halten, jedem Bettelmond, ter ibm einen Ras abfordere, einen vierpfundigen Stein nachwerfen und feinen Mond in fein Dans laffen melle:

<sup>1)</sup> Alles nach Alten bee Rördlinger Archives.

<sup>2)</sup> Eflinger Archiv.

fame einer unversebens berein, jo folle er ausgejagt, und ibm mit Befen über bie Eburfdwelle nadigekehrt werben. 1 Die Stadte theilten biefen Sag auch ihrerseits und Anton Forner, obwohl er Derrenfine wie Pralatenfine für ichatlich hielt, barf immerhin als Urheber bes Berichtags angesehen werben, welchen bie Bauern auf Gingiebung ter geiftlichen Guter an Die Grafen von Dettin= gen stellten. Den Grafen schien Die Sache weniger unthunlich als gefährlich. Die vermittelnten Städte trugen nun barauf an : zwischen den Bauern und ihren Berrschaften soll alles, mas sich indeß begeben habe, vergeffen fenn, tie Berrichaften aber, und bie Bauerichaft follen jede zwei bis vier ehrbare redliche und verftan: Dige Manner mablen, und vor ihnen und ihren Beifigern, beren Babl für beibe Theile gleich ware, einen gutlichen Bergleich ver= fuchen. Bas fie einhellig ober mit Stimmenmehrheit fprächen, tas jotte für beide Partheien verbindlich fenn, bei Stimmengleichheit ein unvartheiischer Obmann benannt werden, und wem dieser gufatte, das jolle gelten. Der Zusammentritt des Bergleichs = oder Ediedegerichts wurde auf ten 21. April, und zwar in Dinkels: bubl, Donauwörth oder Rördlingen, festgesett, die Bollziehung bes Epruchs auf Jahresfrift. Jugwischen follen bie Bauern leisten, was sie von Allters ber schuldig seien. 2

Diese Bertrags-Formel wurde am 7. April aufgerichtet: binnen 5 Tagen mußten sich die Bauern für die Annahme entsscheiden. Die Mehrheit nahm ihn an, und am 12. April vertließen die Bauern ihre Lager, und zerstreuten sich in ihre hütten. Während des Abzugs der Bauern von Teiningen verordnete der Nath zu Nörtlingen den Bürgermeister Anton Forner und zwei Nathsmitglieder unter das Neimlinger Thor, mit dem strengsten Beschl, niemand von der Bauerschaft in die Stadt zu lassen. Forner ließ beimlich doch die Nädelssührer, "der Bauern böseste

<sup>1)</sup> Sandidrift von 1520, abgedruckt in den franklichen Provinzialbläckern 1803. S. 93.

<sup>&</sup>quot;) Urfwete bes Bertrage in ber Sammlung bes Pral. v. Schmit.

Buben," namentlich ihren Profosen ein, und nahm Rudfprache mit ihnen für die nächste Zeit. 1

Mit Wind 3h eim wollte Forner Nördlingen in Berbindung bringen, weil in diefer Ctatt ichon feit einem Monat Burger und Bauern in Bewegung waren. In Diefer freien, in bem frucht. baren Mifchgrund gelegenen Reichsstadt predigte feit langerer Beit der Prediger Thomas Uppel im Beifte der neuen Lehre. Die Schärfe und Freimuthigfeit feiner Bortrage, worin er wie Eberlin, wie Luther, wie Münger Sohen und Riedern einen Spiegel vorbieft, miffiel bem Rath in bem Grabe, als er ben Burgern wohl gefiel. Den Berren bes Rathe entging es nicht, bag bie Freimuthigfeit in Bolksichriften und öffentlichen Reden, Dieses neue Rind bes Zeitgeiftes, bas in ben lenten Sahren fo ichnell heran gewachsen war, auf eine bedenkliche Weise auf ben Beift ber Beit guruck wirfte und auf die Stimmung des Bolfes. Er fette ben icharfen Pfarrheren ab, am 26. Februar ichen mar darüber Murren und Difmuth im Bolfe. Als an Maria Berfündigung bem 25. Marg fein Prediger in ber Stadt predigte, brach bas Murren in Unruhe aus. Auf dem Markt trat eine Augahl aus bem Sandwerksstande gusammen, geben aus ihrer Mitte gingen aufs Rathhaus, wo die Berren gerade Gitung hielten. Gie riefen ben Bürgermeifter Cebaftian Sagelftein beraus, und als fprachen fie im Ramen ber gangen Bürgerichaft, ftellten fie ihn zur Rebe. Die Bemeinde batte gegründete Klagen in weltlichen wie in geiftlichen Dingen. Gie flagten über Entfernung ihres geliebten Pfarrberen, über Entziehung tes göttlichen Borte, über zu bobe Besteurung und über Familienberrichaft. Das fen ein Betterleins. rath fagten fie, der in ter Rathoftube fige, fegen Die herren boch alle mit einander verfdmagert.

Der Burgermeister that alles, damit diese Handwerfer berubigt von ihm gingen. Sie waren es aber nicht, oder wollten es nicht werden; auch die Gemeinde war es nicht. Es wurde tas Gerucht verbreitet, es seven 3000 Bündische im Anzug um

<sup>&</sup>quot; Rordlinger Ardiv.

Die Gemeinde zu unterbrucken. Abente ichlugen die Burger in ber Stadt um, und bie gange Gemeinde erschien mit Behr und Baffen auf bem Marktplat, Burger = Abtheilungen nahmen unter ben Thoren die Schliffel meg, Die Stadtfnechte wurden entwaffnet, bas Rathhaus gestürmt, die Rüftfammer erbrochen, eifrig warfen die Burger Spieffe, Selebarden, Sarnifche auf den Marktplat binab. wer noch nicht gerüftet war, waffnete fich, zwischen hinein scholl bie Sturmglocke eine halbe Stunde lang. Die Bürger mählten Eucharius Suter zu ihrem Sauptmann, vier andere aus ihrer Mitte zu Biertelsmeistern. Der hauptmann feste fogleich bas Befet durch, daß bei Lebensftrafe feiner an irgend Jemand fich vergreifen folle. Die Bürger versahen die Racht über die Bachen, des andern Tags bemächtigten sie sich des Geschüzes und der Thurme, zu den Thoren durfte nichts herein, weder Mensch noch Botschaft, ohne zuvor untersucht zu senn. Um 28. März famen von Rürnberg Bermittler, welche ben Rath mit der Bürgerschaft babin verglichen, daß ber Erstere geanbert, die Steuer ermäßigt murde.

Noch standen die Bürger in Windsheim gegen ihren Nath unter den Wassen, als am 27. März die Bauern um Windsheim berum ausstanden. Die Bauern begehrten an die Stadt, sie solle sich ihnen verbinden, Windsheim so klein es war hatte starke Befestigungswerke, und da eben in der Stadt die Gemeinde den Sieg über die Herren davon getragen hatte, so hätten die Bauern an ihr einen guten Halt gehabt, wenn sie zu ihnen getreten wäre. Der vorsichtige Rath zu Nürnberg aber sandte an die befreundete Stadt ein bewegliches Schreiben, sie von solchem Schritt abzubalten, und die Rathsbotschaft, die dem Schreiben folgte, vermochte auch durch Warungen und Drohungen die Windsheimer Bürgers schaft das Begehren der Bauern abzulehnen.

Der Tumult zu Bamberg, von dem der Bischof an den Markgrafen Casimir unterm 12. April berichtete, wurde schnell zu einem Aufstand des ganzen Visthums. Damals saß auf dem

<sup>1)</sup> Müllner, Relation. Windsheimische Chronit, Sandschrift.

brichoftichen Erubt Bergant von Redwig. Diefes feit Raufer Beinrich bem Beitigen reiche Stift mar in ben legten Jahren, unter bem geiftreichen Georg III. einem Beren von Limpurg, eine Buflucht bes in Deutschland verfolgten Geiftes gewesen, wie tie Gbersburg fie mar, wie der Mainger Dof fie bot. Dier mar einft Utrich von Sutten, bier jo mancher Streiter ber neuen Ideen freundlichft aufgenommen worden. hier waren die tapferften Ritter am Svic, theilweise selbst gelehrt, warme Unbanger tes evangelischen Glaubens, bier wurde in vielen Pfarren feit lange im Lichte bes neuen Griftes gepredigt. Mit bem Tode George III. im Jahre 1522 war es anders geworden. Weigand von Redwig hatte furz vor feiner Wahl eine Baltfabrt nach Bernfalem gemacht. Die früheren Rathe gingen, ober wurden entfernt. Das Bolf hatte viel gelitten unter tem balb taufentjährigen Weblieben ber geiftlichen Berren groß und flein, aber Georg III. war bei feinem Aufwand geliebt, ber finftere Beigand gehaft.

Muf Marfaraf Cafimirs Tamatiacs Uninden beim ichwäbischen Bund um Gulfe miter feine Bauern batte diefer ten Bamberger angewiesen, tem Markgrafen bas britte Drittheit feines Bundescontingents zuzuführen. Der Bifchef, ter aus feinem Dojgefind und ten Anechten seiner Amtlente nicht jo viel Reifige aufbrachte, wandte fich an feine Ritterschaft, um mit ibr Dienstags nach bem Palmtag über bas zu ftellente Contingent fich zu vereinigen. Doch predigien zwei Pratifanten ter neuen Lebre, Johann Edmanbaufer und ter Carmelitermond Gudarins evangelijd in ter Statt Bamberg: tes Erftern Gaft und Gelebrsamfeit und ter unbegrangte Beifall tes Bolfes batten ibn ter Statt erbalten, fo jebr er tem Bijdof nuffiel. Auf jenen Dienftag mar gerate eine Predigt Schwanbaujers angejagt. Gin Bufall brachte ein foldes Edreiben, Das fich auf Die Ginberujung ter Mitteriebaft bezog, in Die Bante eines der eifrigilen Unbanger Edmanbaufers, er theilte es antern mit und aus tem ibnen nicht flaven Inbalt gog ibr Mrgwohn ten Chlug, es fen auf einen Ueberfall ter Evangelijch Gefinnten abgesel in. Ge verbreitete fich unter allen, bie in bie Er. Gangolfolieche, wo Edwanbaufer predigte, ju firomen pflegten,

ber Bijchof wolle, mabrent fie zur Predigtstunde verfammelt waren, fie durch die Ritterschaft überfallen laffen. Um Morgen zwischen acht und neun Uhr ben 11. April sammelten fich die Unhänger Schwanhäusers am Markt. Da waren die Kreunde des neuen Evangeliums, die Bürger Clestein, Schwart, Sans Spikwinfel, Sans Sartlieb; ihr Gifer für daffelbe und ihre forgliche Liebe für Schwanbäuser, für ihre eigene Sicherheit übertrieb laut die Gefahr. Die Berjammelten wurden eine, die Ritterschaft und ihre Reifigen nicht in die Stadt zu laffen, Sans Rendorfer fprana an die Sturmglocke und gog fie an, andere eilten nach ben Stadt= thoren und sperrten fie, die Bürgerichaft trat in die Baffen und wählte Sauptleute aus ihrer Mitte. Der Rath ber Stadt, er= ichrocken über bie unvorhergesehene Bewegung, berichtete an ben Bijdof. Der ichiefte brei feiner vertrauteften Rathe, Emeran von Redwiß, Sans Braun und Hieronnmus Rammermeifter an die Bürgerschaft, mit dem Erbieten, allen billigen Beschwerben abbeifen zu wollen, fie moge folde nur vorbringen. Das Bolf ober vielmehr die Bewegungspartei in der Stadt hatte fein Ber= trauen zu des Bischofs Erbieten, Die Bolfsmanner gaben fich vielmehr alle Mube, fich zu verstärken, sie ließen alle Burger fich augeloben, wer fich weigerte, wurde genöthigt; in die benachbarten Dörfer gingen burgerliche Abgeordnete hinaus, welche fie gum Anichluß und zum Beiftand aufforderten. Der Bischof entfloh aus der Statt, ihm nach die meiften seines Rapitels, auf die Altenburg, bas altfefte Edyloß, bem es aber ganglich an Berthei= digern und Borrathen fehlte. Daß der Bifchof diefen Bufluchtsort fo gar nicht auf ten Kriegsfuß gesetht hatte, beweist, wie ahnungslos er von dem Ausbruch der Bewegung überrascht wurde: ce fand fich auf bem Schloffe nichts vor, ale ber Bogt, ein Tuffnecht, ein Thurm: und ein Thormartel, ein Rellner und ein Roch, an Lebensmitteln gar nichts; was die droben bisher brauch= ten, das hatte jeden Morgen ein Ruecht ben fteilen Sügel aus der Stadt hinaufgetragen. Und jeht wurde die Stadt schnell auf allen Ceiten von ben Burgern abgesperrt. Die Aufforderungen an die Dörfer führten schon des andern Tage Taufende von

Bauern in die Stadt herein, und die Bürger wetteiferten, sie in Bertheidigungsstand zu seinen, für den Fall, daß Fürsten und Herren einen Angriff auf sie wagen wollten, die Straßen wurden mit Ketten gesperrt, Barrieren errichtet, tiefe Gräben rings umher gezogen, Bege und Stege verlegt, alles ohne Unterschied mußte arbeiten und Dienste leisten: da sah man die adelichen und die geistlichen Herren in der Stadt an der Frohnarbeit und auf der Wache am Graben, an der Thorhut, so sauer es sie ankam.

Der aus Bürgern und Landleuten gewählte Ausschuß, der auf dem Rathhaus seine Sihungen hielt, leitete das Ganze. Der Bischof hatte sich um Hülfe an die benachbarten Fürsten und den schwäbischen Bund gewendet. Die zu Neustadt versammelten Bürzburgischen, Brandenburgischen und Sichstädtischen Räthe machten ihm Hoffnung auf Hülfe, hatten aber in ihren eigenen Landen genug zu thun. Der schwäbische Bund entschuldigte sich mit der Unmöglichfeit ihm jeht beistehen zu können. Derlassen von Fürsten und Herren, sah der Bischof auf der Altenburg sich genöthigt, die von dem Ausschuß in der Stadt an ihn ergangene Ginladung anzunehmen und unter sicherem Geleit desselben in die Stadt am Gründonnerstag hinab zu kommen, um die Irrungen zwischen ihm und dem Bolk durch gütliche Unterhandlung beizulegen: er war bereit in geistlichen und weltlichen Dingen vorerst Zugeständnisse zu machen.

Bei dem Carmeliterkloster wartete ein bewassneter Bolkshausen, um ben Einreitenden zu empfangen. Die Sprecher dieses Saufenstrugen ihm ihre Bitte vor, alle Beschwerden abzustellen, und bessonders die geistlichen und adelichen Güter einzuziehen, sie wollen nur Einen Herrn haben, den Bischof. Herr Beigand, überrascht burch diese Ferderung, suchte sich so gut er konnte hinaus zu winden: obne Berbör, sagte er, jemand sein Gut einzuziehen, habe er nicht Macht. Bauern und Bürger machten drohende Geberden, der Bischof hörte einige Büchsen neben sich knallen, mit diesen Schrechschlissen liesen sie ihn weiter reiten. In der hofburg

<sup>1)</sup> Anspacher Archiv. 1. 50, 51, 53, 54.

wurde er von einer Bahl geharnischter Burger empfangen und auf ben Markt geleitet. Der gange Markt ftand in Schlachtordnung. Da fah er fie, die waffenfähigen Burger aus allen Städten feines Bisthums in Reih und Glied aufgestellt in voller Baffenruftung. Er fprady fie aufs freundlichfte an, erhielt aber von ihnen nichts als die Untwort, auf dem Rathhaus werde der Ausschuß mit ihm unterhandeln. Seine Beleitsmänner führten ihn weiter burch bie lange Gaffe, hier ftanden Bauern aus allen Dörfern bes Stifts in langen Reihen unter ben Waffen. Mitten burch fie bin warb er auf bas Rathhaus geleitet. Sier vernahm er benfelben Untrag, ben er beim Carmeliterflofter hatte hören muffen. Der Ausschuß erflate ibm, fie feien entschloffen, fünftig feinen Beren anzuerkennen als ihn allein. Alle Guter der Geiftlichen und bes Adels muffen jum Beften bes Landes eingezogen, die Schlöffer bes Lettern, burch welche Freiheit und Gigenthum ber Burger und Bauern gefährdet werde, gebrochen werden, anders fonne ber gemeine Mann nicht gestillt werben. Das fen, erwiederte ber Bifchof, gegen faiferlichen Landfrieden, gegen Recht und Billigfeit, er fonne und wolle fo etwas nicht vornehmen. Der Ausschuß bat, drohte; der Bischof blieb dabei, fo weit nicht gehen zu fonnen. So blieb biefe Busammenkunft ohne Erfolg fur ben Frieden, ber Ausschuß entließ ben Bijdof unter Geleit auf die Altenburg und das Bolf ging baran, seinen Beschluß über bie Guter ber geift= lichen herren felbst zu vollstrecken, sie einzuziehen, abzuthun. Sunderte von Edelleuten hatten bisher als Domherren und Diener des Bischofs, ohne Theilnahme an burgerlichen Laften und Gaben, in Bohlleben auf Roften bes Bolfs gelebt, ohne Rugen für bas Land. Dem wollte bas Bolf ein Ziel fegen. Doch auf bem Bege zur Altenburg hinauf horte ber Bifchof die Sturmglocke hinter fich läuten und alles Bolf war in Bewegung, ben alten Raiferfit auf dem Domplate, den die Bischöfe zu ihrer Sofburg gemacht hatten, zu plundern und zu zerftoren, ebenfo bie Sofe ber Domherren, die Abtei auf dem Michelsberg, die Säuser aller Weiftlichen. Rur zwei verschonte bas Bolf, ben bes Daniel von Redwig und den bes Beubrecht von Sefendorf, Die bei den Burgern

beliebt waren. In ter Kanglei tes Fisfas sinrzte sich tas Botf auf tie alten Register und Aften, zerriß diese Beweise seiner Knechtsichaft, tiese Papiere, mit so manchem Blutstropsen und tem Schweiß tes armen Mannes beschrieben, und strente die Fezen in den Wind. Auf dem Michelsberg waren die Bauern, auf dem Domplag die Bürger thätig. Zwei Tage dauerte das Plünderungsgeschäft und der Lärm in der Stadt, bis zum Ofterabend. Daß der schöne Dom keinen Schaden titt, dafür sorgten die Bürger, eine Anzahl derselben bewachte ibn vor seder Hand, die sich hätte daran vergreifen wollen.

Als der Bischof sah, daß es so weit kam, verstand er sich zu einem Bertrag. Um Ofterabend kam man überein, daß ein Landtags: Aussichuß gewählt werden sollte, wozu der Lischof neum Abgeordnete aus der Nitterschaft, die Stade Bamberg drei, die Landschaft sechs Mitglieder zu ernennen hätte. Dieser Landtags: Aussichuß sellte über die Mängel und Beschwerden des Landes austräglich entscheiden, das Bolk seine Beschwerden bis zum 19. April schriftlich verzeichnen und der Landtag am 20. beginnen, bis zu Austrag der Sache kein Zins und kein Zehente gesordert und gezahlt werden, das Kapitel aushören und der Vischof der alleinige Herr des Landes sein.

Die Geschüße auf der Altenburg und das Geläute aller Glocken in der Stadt verkündeten die Einleitung zur Beilegung der Jerungen die zwischen dem Bischof und dem Lande obwalteten, und Bürgermeister, Rath und Gemeinde zu Bamberg schrieden voll Freude darüber an die benachbarten Fürsten, namentlich an Markgraf Casimir. Tür den Augenblick war auch alles zur Ordnung in der Stadt zurückgesehrt. In den Ofterseiertagen strömte das Bolk wie sonst wieder in die Ruschen zum Gottessteinst. Der Bischof selbst war es, der die Rusch ausgenblick wieder sierte. Ungeachtet in dem Bertrag ausdrücklich bestimmt war, daß die neun Mitglieder, die der Bischof zum Landtag abzyworden batte, mit Ausschluß der Geistlichkeit alle aus der Ritterschaft sen sollten, wollte er dach die Galite dazu aus seinen

<sup>1)</sup> Andbader Ardiv. 1. 58.

geiftlichen Rathen nehmen. Das Bolf ichrie uber Bertragebruch, eine neue Gabrung lief burch die Stadt. In Gile befchrieb be-Bifdef fünf Rathe von benachbarten Fürften, vier erschienen, und diese und fünf ritterschaftliche traten mit den Abgeordneten der Stadt und der Landichaft auf ben bestimmten Sag gujammen. Die Stadt bernhigte fich wieder, da fie der Berathung und Ab: ftellung ber Mangel und Gebrechen bes Landes entgegenfah, die fchrifilich eingereicht worden waren. Auf dem Lande aber fuhren Die Bauern fort die Säufer der Beiftlichen und Adelichen zu plunbern, Bather auszuhauen, Beiher und Baffer zu fifchen, und in andrer Beije thatlich vorzugehen. Darum erschien am erften Tage ihres Busammentretens von den "Berordneten der drei Stände, Ritterichaft, Ctatte und Bauerschaft" und von dem Bischof ein Bebot, von jeder Thatlichkeit abzustehen, den aufgerichteten Frieden ju halten, und alles von dem Landtag zu erwarten: wer mit Worten oder Werfen wider den Frieden handle oder Aufruhr errege, folle an Leib, Leben und But bestraft werden.

Die Unterhandlungen des Landtags hatten den Fortgang, daß schon nach acht Tagen der Bischof zugestand, daß das Wort Gottes, frei, lauter, klar, rein und unverdunkelt im ganzen Stift Bamberg, so weit es reiche, gepredigt werden solle "kraft der Berfassung, welche zwischen dem hochwürdigen Fürsten und Herrn und dem Landtags- Ausschusse aufgerichtet worden." Weder bei der Bekanntmachung jenes Gebots noch bei diesem Beschluß und Ausschreiben wurde des Domkapitels mit einer Sylbe mehr gedacht, der Priester Zeit betrachtete man in Bamberg als abgelaufen.

Bährend in Bamberg die Unruhen die schöne Friedensfrucht einer sandständischen Berfassung zu treiben verhießen, waren das benachbarte Stift Bürzburg, das Gebiet der freien Stadt Rottenburg an der Tanber und die Deutschordensbesiguns gen an allen Enden auf und rege.

<sup>1)</sup> Befanntmachung vom 20. April und 4. Rai.

## Die Bewegung im Nottenburgischen und Doktor Karlstadt.

Das Auge, das den Gang der großen Bolksbewegung übersichaut, haftet vorzüglich auf drei großen Feuerheerden derselben, auf Oberschwaben einerseits, auf Thüringen andererseits, und zwischen beiden mitten inne auf Franken, und hier als dem hauptsbrennpunkt, auf dem Gebiet der freien Stadt Rottenburg.

Dieje Stadt, feit burch ibre Mauern, mit nicht mehr als 6000 Burgern bevölfert, auf einer Sochebene an ber Tauber gelegen, war in alter Zeit ein Lieblingofft der Sobenftaufen gewesen. Ale bicies große Saus unterging, batte es Rottenburg bie Reichsfreiheit binterlaffen. Es bat etwas Wohthuendes zu feben, bag an fo vielen Orten, an welche Diejes Raijergeschlechtes Rame fich knüpft die Freiheit der Bewohner von ihm zeugt, nachdem es felbit langft, veridmunden war: jo in ten vielen Stadten Schwabens; so in dem Flecken Sohenstaufen, der von jeher frei mar, und der jedem Leibeigenen, dem er bas Bürgerrecht verlieh, eben damit die Freiheit gab. Auch die Umwohner von Rottenburg, die Offfranken überhaupt hatten durch die vielfachen Unterdrückungs= versuche bindurch fich lange manches ichone Stud ber alten Freis heit erhalten. Standen sie hierin mit ten freien Bauern im Allgan nicht gleich, fo erinnern boch bie Berhaltniffe in Offfranfen, auch wie fie noch zu Anfang bes sechszehenten Jahrhunderts waren, durch einige Aehnlichkeit an die banerlichen Berhältniffe der obern Lande.

Auch hier wie dort hatte die neue Lebre einen bereiteten fruchtbaren Boden gefunden. Schon im Jahr 1523 wurde in der Stadt Rottenburg in dieser Richtung öffentlich gepredigt. Se war damals unter andern Predigern Dester Johann Deuschlin daselbst, der in seinem Entwicklungsgang und Karakter mit Hubmaier dem Prediger von Baldshut manches Achnliche hat. Wie dieser hatte er früher gegen die Juden und ihre Spnagoge gepredigt, einen

Bolksauflauf erregt und bie Smagoge nach Bertreibung ber Suben in eine Capelle zur reinen Maria, und zwar in eine wunderthätige verwandelt. Das von Wittenberg ausgehende Licht und seine eigene fortschreitende Erkenntniß hatten ihn schnell auf eine entace gengesette Bahn binüber geführt, daß er, wie seine Reinde ihm nadsfagen, von der faum noch fo gefeierten Sungfrau Maria als von einem "Grasmaidlein" fprach. Reben und mit Deufchlin wirfte Sans Schmid der Ruchs genannt, ein Monch im Barfugers floster. Das äußere Augenlicht fehlte diesem, bas Bolk fannte ihn darum unter dem Namen des blinden Mönche, aber das Licht des Beiftes leuchtete nur um fo heller in ihm und aus ihm beraus; er fah, ein Blinder, in dem was im Weltlichen und Beiftlichen seinem Bolfe Roth that heller, als die meisten Schenden. Der Deutschorden hatte auch ein Saus in der Stadt. Mitglieder des deutschen Ordenshauses selbst wurden von Deuschlin und dem blinden Monch für die neue Lehre gewonnen, und der Deutschordensherr Meldior magte es zu heirathen, und heirathete die Schwester des blinden Monche, öffentlich, mit großer Sochzeits: feierlichfeit, und ber Rath ber Stadt nahm feine Dotig bavon. Der Commenthur Reifamm, ben bie beiden Prediger heftig ange= griffen hatten, murbe vom Ordensmeifter abgerufen und burch Cafpar Christen erfett. Christen war ber neuen Lehre mit Be= geisterung zugethan. Bu Wurzburg verlangte ber Fiskal von ihm, daß er fortan nicht mehr lutherisch predige. Christen erflärte, er werde nie aufhören das lautere Wort Gottes zu predigen. Der Fiskal verweigerte bie Investitur. Christen fagte, mit ober ohne Investitur, er sei boch Commenthur gu Rottenburg. Der Gisfal, um fich die Sportel nicht entgeben gu laffen, fchictte Chris ften bie Investitur in bie Berberge nach, gog feine Bebuhr ein, und ließ den Commenthur zu Rottenburg geben, "er predige lutherifd oter turfijd." Chriften predigte gang im neuen Beifte. Bald lud man ihn, den blinden Mond, und Doktor Deufchlin gur Berautwortung nach Burgburg, Die zwei erften famen nicht, Deufchlin ging bin mit einem reifigen Wefolge bes Rathe. Sans von Plettenberg, ber Weihbischof zu Burgburg, und ber Dom=

pretiger jagten ibm offen, es batte es gar nicht gebraucht, tag er auf die Ladung fich gestellt hatte, fie felber predigen in Burgburg offen und frei lutherijch, er folle Gottes Bort predigen, und fic durch Richts abidrecken laffen, auch burch ben Bann nicht. Deufchlin fehrte nach Rottenburg gurud und predigte und iprach freier ale je zuvor. Diesen drei in Rottenburg im neuen Beift wirfenden Mannern gingen batt bie manternden Pradifanten gur Seite. Es ift merkwürdig und im Gang ber Bewegung nicht au überseben, daß zu berselben Beit, in welcher auf bem Schwarge wald, im Begau, am Bodenfee, im Allgau, die obere Donau berab bunderte von Pradifanten fich bewegen, die großentheils in Thomas Munger und feiner Lebre als in ihrem Centrum gufammenlaufen, auch in Franken und besonders im Rottenburgischen Die Emiffare ber neuen Bebre, und zwar ter revolutionaren Richtung auftauchen, nämlich zu Ente bes Jahres 1524. Bu Unfang bes Sabres 1525 fam ein Pratifant, einer von den aufgeffandenen Bauern aus bem Rice, ber predigte unter großem Belfegulauf auf ber Schützenwiese und im Brühl, neben ihm predigten Bartel Albrecht, Peter Capler, und ein "fleines Männlein", ein ausgetre: tener Priefter, auf dem Marft, auf ben Baffen, ben Rirchhöfen. Die Munger in Thuringen, wie bie Wiedertäufer an ber obern Donau und bieffeits und jenseits bes Gces, jo predigten biefe Prabifanten meift über Politif, über bie Berhaltniffe ber Unterthanen ju ben Obrigfeiten, und hoben aufs ftartite berver, mas alles gegen bieje gejagt werten konnte. Jung und Allt borte ihnen gu, tie Predigt ging in eine Conversation über, ber Prediger fragte nach ben einzelnen Beichwerben ber Buborer, Diefer und jener Burger und Bauer trug fie vor, ber Prebiger maß fie am Evangelium und fprach weiter barüber, man borte brobente Worte und Edwure gegen bie Berren, co mar feine Predigt, fein religibjes Busammensenn mehr, es waren Botforeden vor Botfoversammlungen. Der fübnste unter allen war Doftor Deuschlin. Er ging ins Einzelne, er erflarte Rirdenopfer, Biebfteuer, Bebenten für eine Cache, ju ber Niemand verbunden fep. Da laufchten Burger und Bauern. In feinem Saufe felbft bielt er Berfamm.

lungen. Dem innern Nathe fing an bange zu werden. Er versbandelte mit dem äußern Rath über die Entfernung des gefährslichen Ooktors. Der gab ihm Bollmacht dazu, aber die Herren des innern Raths wagten es schon nicht mehr, den Liebling der Bürger und des Landvolks aus der Stadt zu bringen, obgleich seine Absehung zum Beschluß erhoben war. Auch Christen, der Tommenthur, war von seinem Lischof ercommunicirt worden, er selbst hatte es auf der Kanzel verkündet, aber hunderte von Bürzgern und Bauern strömten ihm zu, und sagten ihm zu, Leib und Gut an ihn sehen zu wollen. In diese große Gährung mitten hinein trat, aus Sachsen verwiesen, ein Mann, der in Franken geboren, bereits einen Namen als Reformator sich gemacht hatte, vor Kurzem noch Luthers Freund jeht sein Feind, der vielbekannte Doktor Karlstadt.

Much Rarlftadt ift einer von ben geschichtlichen Männern, welche unter den Rämpfen der Partheien verkannt und ungerecht beurtheilt, auch in ber Geschichte lange ihr Recht nicht finden fonnten. Sein eigentlicher Rame war Andreas Bobenftein, und er war aus Rarlftadt unweit Burgburg gebürtig. Emas alter als Luther, auch ichon vier Sabre vor ihm theologischer Professor an ber Universität ju Wittenberg, fpater Ranonifus und Archi-Diafonus an der Stiftsfirche, 1511 Reftor, und 1512 und öfters Defan ter theologischen Fafultät, batte er Luther gum Dofter ber beiligen Schrift ereirt. Er hatte auf mehreren ausländischen Fafultaten ftudirt, felbft Rom beincht und bie romifchefirchlichen Suftante an ber Quelle fennen gelernt. Die Partheileidenschaft ber Luther= aner hat ihn nachber jo weit verläumdet, daß fie ihn hinftellen wollte als einen Mann, dem felbit die Kenntnig ber Grundsprachen gemangelt habe, und boch rühmt Luther felbit von ihm, noch im Sahre 1520 "er fen ein Mann von unvergleichlichen Studien," und habe ten Augustinus "wunderbar trefflich erläutert." Bon

<sup>1)</sup> Auszüge aus der Sandichrift bes gleichzeitigen Rottenburger Cyntifus Zweifel und den Rottenburger Rathoprotofollen durch Johann Georg Lehmus, in der Sammlung des Pral, v. Schmid.

Karlstades Werk: Die mpstische deutsche Theologie, urtheilte Luther zu gleicher Zeit, es sen nach der Bibel und nach Augustin bas beste Buch. In bisentlicher Rede zu Wittenberg schon im Jahre 1508 pries Doktor Scheurlen Karlstades ungemeine Kenntnisse im Griechischen und Hebräschen, nannte ihn einen größen Philosophen, einen größern Theologen, und rühmte seinen schönen und alle liebevoll auerkennenden Charafter als Mensch, der darum tie allegemeine Liebe und Hochachtung besithe.

Lange gingen Luther und Karlftadt neben einander ber, in Freundschaft und gemeinsamem Birfen. Bar auch Luther bas größere, Karistadt bas fleinere Licht, wie der Zeizer Monch ne beide nennt, jo ehrte boch Luther in Rarlftadt deffen Ueberlegen: beit an gelehrt.m Biffen, mahrend Karlftadt an Luther bie leberlegenheit des Benius und feinen reformatorischen Beruf gerne anerkannte. Gie waren urfprünglich nicht bie von Saus aus innerlich gang verschiedenen Raturen, wie man gewöhnlich meint: jo fehr fie auch nachber auseinander gingen, in jo manchem waren fie fich abulich, in Licht und Schatten : beide waren beftige gewalt: same Raturen, leicht an der Ebre, in ihrem Celbstgefühl verlent, beide mit reformatorischem Drang, beide aber auch halostarrig in bem was fie als Wahrheit erfannt zu baben glaubten, beide waren Männer tie es aufrichtig mit ihrer deutschen Ration meinten, denen es ein rechter Ernft war mit ihrem Eureben, beide endlich murgelten mit ihrem religibjen Leben ursprunglich in ber Mofit, Luther aber ichwärmte mit tem Derzen in ihren Regionen, Rarl= fatt mit dem Berffand: in dem Entziel ter Reformation gingen ne weit auseinander: Luther wollte durch das neue Evangelium nur die Geelen frei machen, Rartstadt Geele und Leib, bas gange driftliche Leben zugleich; Luther langiam, nach und nach, Die Leibenschaftlichkeit bes eigenen Dranges mit Weisbeit magigent; Rarlfiadt raich darein jabrend, ummerfend; Luther finkte fich bei feinem Etreben nach einer Wiedergeburt ter Rirche auf die Großen, Die Machthabenton; Rarlifadt auf das Bott, von unten berauf. vom gemeinen Mann aus wollte er tas leben reformiren. Ernbe und tief fein innerftes Weien ergreifent, war in Karlftadt die

Ginficht aufgegangen, wie es mit bem gangen Buft ber fcolafti= ichen Theologie nichts fen und mit dem gangen außeren Gerufte ber driftlichen Rirche. Sein icharffebendes Auge, bas fich keinen Rebel vormachen ließ, ohne ihn zu durchdringen, fab in ber geift= lichen Gesellschaft nichts weniger als das wirklich geworden, was er ale Wirkungen bes Chriftenthums um fich ber preisen borte, und er äußerte ichon in den ersten Sahren der Resormation ben fühnen Bedanken, felbst die beilige Schrift, ihrem gangen Inhalt nach, biene zu Uebertretung, Gunde und Tod, und gewähre nicht ben wahren Troft, beffen die Seele bedürfe. Er fette das innerliche Zeugniß bes Weistes über bas außerliche Zeugniß bes geschrie= benen Bortes, fein fritischer Berftand erfannte vorausnehmend und vorauseilend, was nach drei Sahrhunderten miffenschaftlich fo gut als entichieden ift, daß die mosaischen Bucher von Moses nicht verfaßt, vielmehr von den judifchen Prieftern fpater gefertigt, und daß namentlich die Evangelien nicht fo, wie sie ursprünglich geschrieben waren, sondern vielfach verändert, burch Ginschiebsel entstellt auf uns gefommen senen. 1 So boch er bemungeachtet Die heilige Schrift stellte, jo wollte er nie ihren Buchstaben für bindend erkennen, fie war ihm von Menschen geschrieben, und eben darum fah er in jeder Beile, da Menschen stets ihre beson= tern Unfichten und Eigenthumlichkeiten behalten, die Möglichkeiten, daß Menschliches, Jerthümliches ober Unlauteres mit untergelaufen senn möchte. Während Luther auf der Wartburg war, famen die Genoffen Thomas Müngers, die Zwickauer Propheten nach Wittenberg, Karlstadt wurde von ihnen hingeriffen. Das neue Reich bes Beiftes schien ihm angebrochen, alles, was bisher Brauch war, alles außerlich Fostgesette eben damit sein Ende erreicht gu haben. Das Chriftenthum war ihm nicht mehr Theologie, sondern Lebens = und Bolfsfache: gelebt nicht bifputirt follte es werden. Er verwarf öffentlich den ganzen gelehrten Apparat, als unnüt, als schädlich. Er ging in Die Buden, in Die Werkstätten ber Gewerbsleute und besprach fich mit ihnen über ihr Berftandniß

<sup>1)</sup> Löfcher Historia motuum, 1. 15.

bes gottlichen Bortes. Dier unter biefen von den Bornribeilen und Rebein ber Theologie unverwüsteten Raturen ectelte ibn bas icholafiiche Wesen erft recht an. Es entitand in ibm ber Glaube. atte Meniden muffen, um gludlich zu fenn, zur Ginfachbeit ber Natur guruckfebren, und Die Wefellichaft von bort aus fich nen bifeen. Er erflarte laut Santearbeit für beffer und nunlicher, als Stubengelehrsamfeit. Es ward in ihm immer fefter , bag ber gelehrte Buft ben grunen Baum Des Lebens wie ein ungeheures Raupenneft überspinne, und in ber Bitterfeit übe: tas was er um fich ber mabrnabm, vermischte er die mabre Wiffenschaft mit ber falschen und sprach sich gegen die Wiffenschaft überhaupt aus. In fanatischem Gifer verblendete er fich felbit fo, daß er gewalt= jam, die Bilder, Die Denkmale ber Kunft aus ber hauptfirche that, und fie als "Delgogen" als abgöttische Klobe, von ber fana= tisirten Jugend zerschlagen ließ. Die bilderstürmerischen Unruben gingen jedoch nur infofern von Rarlftabt aus, als er bagu aufreigte. Das Abthun ber Bilber, manche Renerungen im Gottesbienfte geschahen mit Buftimmung ber Universität und Des Magiftrats gu Bittenberg : Die von Karlftadt fortgeriffene Gemeine batte dem Rath die ameliche Erlaubniß abgenothigt. Darauf verließ Karl: ftatt bie Univerfität, und ging binaus ju feinem Schwiegervater, einem ehrjamen gandmann gu Gegren, beffen Tochter er feit langer geheirathet hatte. Bor feinem Abgang noch hatte er ben Rath vermodt, alle Säufer unerlaubter Bergnugungen gu febließen, und an die Monche im Minoritenklofter erging das amiliche Schreiben, man werde funftig feine Bettler mehr in ber Etadt butten, Bettler burfe es in ber Christenheit nicht geben, baber mochien fich tie jungern Monche anichieben, eine Runft ober ein Sandwerf zu lernen, die ältern, als Krankenwärter in ten Spitalern ju nugen. Karlftadt hatte vergeichlagen, Die Guter ber Briderfcbaften, Die obnedieg verderblich fepen, jum Beffen ber Urmen einzuzieben, den Eindenten batte er gerathen nach Saufe zu geben wie er, und ein Sandwerf zu ternen ober bas Geld gu bauen; wie der Appfiet Paulus fen jeder Prediger verpflichtet, fein Brod burch Santarbeit ju verbienen. Bu Cogren jog Rartftabt einen

Bauernreck an und arbeitete als Landmann, ließ fich nicht mehr Doftor, fondern Rachbar oder Bruder Andreas nennen. Der allgemeine Taumel, ter Bittenberg ergriffen, ließ ibm viele Studenten folgen, Die Universität leerte fich. Da entbrannte Luther auf ber Wartburg und fam nach Wittenberg guruck, auch Rariftadt kam wieder. Luther erklärte zwar, er sehe nichts sonderliches Unrechtes in ben firchlichen Reneungen, nur bag ber Satan gu fehr auf die Gile gedrungen babe. Es gebühre nicht einem jeden, alles was recht fen anzufangen, fondern es fen genug, daß einer das recht thue, was ihm befohlen fen. Luther felber führte nachmals größtentheils die nämlichen Reuerungen ein, welche Karlstadt angefangen batte; aber es verdroß ibn, daß Rarlftadt ibm barin zuvor gefommen mar, daß er es obne ibn unternommen, ibm in fein Reformationswerk eingegriffen hatte. Darum fette er, was feinem Unsehen und seiner gewaltigen Predigt auch leicht gelang, bier in der Stadt, die ihren Rubm eigentlich von ihm erft und mit ibm batte, eine aangliche Reaction gegen alles burch, was Karlstadt Renes begonnen batte. Das war ber erfte Bruch zwischen beiden : schmerzlich verlent, ging Raristadt nach Orlamunde, ent= ichloffen, mes foste Leben oder Tod, um des gräulichen Migbrauchs und der armen betrogenen Christenheit halben auszubrechen." Er fonnte es nicht länger ausehen, daß "durch falsche Rirchenbräuche Die Liebe Gottes erloichen, der Glaube verhindert, die Gewiffen mit gräulichem Jerfal gefangen bleiben, ohne bem Bahn, welchen man in allen Rirden predigen hore, nach Bermögen zu wehren." Luthers Unbang vertrieb ihn auch aus Orlamunde, wo ihn bas Bolf mit Freuden empfangen batte, und feste es durch, daß ihm öffentliches Reden und Schreiben verboten, feine schon gedruckten Edriften mit Beichlag belegt und unterbrückt wurden. Wegen ibn, dem burch Luther auf tiefe Art vom Churfürsten nach Rarl= stadts eigenem Mustruck Sande und Juffe gebunden waren, schlug Luther als gegen einen aufrührischen, merderischen Beift, besonders in einer Predigt zu Zena. Karlftadt feste ihm barob im schwarzen Baren, als er mit vielen Perfonen, barunter faiferlichen und markgräflichen Wefandten, ju Tifche faß, ju Rede: "Ihr thut mir

Gewalt und Unrecht, sagte Karlstadt, daß Ihr mich zu dem mors derischen Geist einbrockt. Ihr habt mich heut in eurem Sermon etwas hoch angetastet, und mit den aufrührischen, mörderischen Geistern, wie Ihr sie neunt, in Gine Zahl und Gin Werk einges stochten, dazu ich nein sage. Wer mich solchen mörderischen Geistern zugesellen will, der sagt mir solches ohne Wahrheit und nicht als ein redlicher Mann nach. Daß ich mit dem Geist des Auspuhrs zu thun habe, dagegen protestire ich öffentlich vor diesen Brüdern allen." — "Ei lieber Herr Doktor, antwortete Luther, es bedarf deß nicht, ich habe den Brief gelesen, den ihr von Orlamünde dem Münzer geschrieben habt, und habe wehl darin vernommen, daß euch der Aufruhr entgegen und zuwider ist."

Thomas Münter hatte auf seine Einladung, die er von Altzstett aus an die Orlamunder schrieb, um sie in ihr Bundniß zu bringen, von Karlstadt einen offenen gedruckten Brief erhalten, worin er die Orlamunder autworten läßt, daß sie mit weltlicher Wehr gegen die Bedränger des Evangeliums nichts zu thun verzmögen, Christus habe Petrus auch sein Schwerdt einzustecken gezboten, und ihm nicht gestattet für ihn zu kämpsen. Sie wollen nicht zu Messern und Spießen lausen, vielmehr solle man wider seine gewassuch sen mit dem Sarnisch des Glaubens. Berbänden sie sich mit ihnen, so wären sie under sreie Ehristen, sondern an Menschen gebunden. Das würde ein recht Zettergezschwei dem Evangelium bringen, da sellten die Ivrannen froblocken und sprechen: diese rühmen sich des einigen Gottes, nun verbinden sie sich einer mit den andern, ihr Gett ist nicht stark genug sie zu versechten!

Es zeigt sich, Karlstadt bielt sich noch ganz inner des Kreises ber bloß religiösen Neuerungen in Formen und Meinungen, er war noch kein politischer Revolutionär. Aber er ging schon im groben Bauernrock, mit schlechtem weißem Filzbut, und ein Schwerdt an der Seite.

Ms bald barauf Luther, burch bochfabrende Feindseligkeit gegen Karlftatt und burch ungeschuttes Benehmen gegen bie Burger zu Orlamunde, folde Kranfung fich schuf, bag er nur burch schnelle Abfahrt ben Scheltworten und den Steinwürfen des Bolfs fich entzog, wurden Rarfffadt und fein Freund ber Prediger Reinhard aus Cachien verwiesen. Daß Karlftadt Die leibliche Gegenwart Christi im Abendmahl läugnete, Der Sacramentstreit, ben Rarlftadt eben damais begonnen hatte, war es, was Luthern am grimmigsten aufbrachte. Melanchthon, eine Ratur, Die fich vor jeter ftarfern Bewegung, ja vor jedem Luftzug fürchtete, ein noch blutjunger Professor, der wohl unter dem Blätterrauschen seiner durchgelesenen Vergamente und Bucher aufgewachsen war, sich aber nie in die Rabe bes raufdenten Lebens gewagt hatte, mußte eine jo gewalt= famsbewegungsvolle, lebensvollblütige Ratur, wie Die Rarlftadts baffen, fich von ihm beängstet, gedrückt fühlen. Er hatte eine Urt Entjeken vor ihm. Er ift verdächtig, ichrieb Melanchthon an feinen vertrauten Camerarins, daß er über Deutschland bin= bligen und es bewegen will, nicht wie ein Perifles, sondern wie ein neuer Spartafus. Und er und Luther schricen und schrieben in die Welt hinaus von Karlftadts aufrührigem Beift, bag, wie Diefer felbst fagt, ein Rachbar dem andern über die Baffe ihn als einen Aufrührer zurief. Enther wurde erst recht heftig, als die religiösen Unsichten Rarlftadts, ber sich landflüchtig nach dem Oberrhein wandte, bort die erften Manner, felbst Zwingli und die Straßburger für fich gewannen, oder wie Luther jagt, fein Gift fich überall ausbreitete. Bom Oberrhein wandte fich Karlstadt nach Diffranten. Martgraf Casimir ließ auf ihn fahnden, man fab ibn zu Schweinfurt, zu Rizingen, in der Umgegend von Notten= burg, in der lettern Stadt nahm er fogar bleibenden Gib. Es waren Doftor Denichlin, der Pjarrer und Commenthur im deutschen Saus Chriftan, ter blinde Mondy, der Altburgermeifter Chrenfried Rumpf und andere Bürger, welche ihn beimlich berbergten und bewirtheten, auch seine Schriften heimlich zum Druck beförderten. Besonders lang hielt er sich im Sause Philipps des Tuchscheerers auf. Der Rath ber Stadt verbot ihm und feinen Schriften fein Bebiet, aber er blieb. Und indeffen bereitere fich ber Mufftand im Rottenburgischen vor.

<sup>1)</sup> Thomas Zweifel Sandichrift, Auszuge von Lehmus.

Die Boten, welche im vorigen Jahre von ber Bruderichaft auf dem Edwarzwald zur Ansbreitung des Bolfsbundes ausgefandt worden waren, muffen im Rottenburgifden frube angefnupft haben: überhaupt fab man in Diffranken Biele, welche bem Bauernaufftand verwandt waren, in Stadten und Alecken fich einichleichen, und fich umtreiben. 1 Die Lehre von der evangelischen Freiheit und von der Gutergemeinschaft fand bier einen empfange lichen Boden. Es wurden "Ranke und Ranfte" thatig, um einen Bolfsaufstand bervorgurufen. Die Bauern bielten bereits gu Uns fang des Jahres 1525 Berfammlungen und Bejprechungen in ten Wirthshäusern. Der Rath erhielt Warnungen über bedenkliche Unzeichen unter bem Landvolf, aber er verachtete bie Warnungen als auf Mahrehen beruhend. Karlftadt predigte einigemale da und dort in der Umgegend umber, und ob ihm gleich Die Stadt verboten mar und er nur im Berfted darin mar, magte er es einmal boch, in der Stadt felbft aufzutreten: es waren gerade viele Bauern ju Markt und in andern Abfichten hereingefommen, da trat er unter fie beim Marterbild vor bem großen Gottesacker, im groben Bauernrock und weißen Tilgbut, und redete zu ihnen von der Zeit und den neuen Dingen, und ermabnte fie, auf ihrem Wege vorwärts zu geben.

Am 27. Januar erließ der Rath em scharses Verbot gegen jeden Unterschleif, den man Karlstadt ferner geben würde. Karlsstadt war verschwunden, seine Freunde sagten, sie meinen, er sei zu Straßburg. Aber auch das Verbot verschwand über Nacht von der Rathstafel. Seine Freunde, so mächtig sie waren, hatten es nicht vermocht, ihm das Burgerrecht, um das er ansuchte, nicht einmal den Ausentbalt beim Nathe beraus zu schlagen: die benach barten Kursten schieften zu viele Mahnungen und Drohungen herein, der Rate solle endlich "den Schwarzen" ausschaffen. Und doch war Ehrenfried Kumpf sein Anhänger, so einflußreich, daß er sagen konnte, wo der Türgermeister Gerhard Einen in ber

<sup>1)</sup> Müllner, Relation.

Ermeinde habe, habe er der Aumpf immer zwei. Auch die andern Freunde, wie Deuschlin, kümmerten sich wenig sonst um Autoriztaten. Als man Lestern in den Kirchenbaun that, autwortete er stolz und spöttisch, ich habe mich darob verwundert, daß ihr von Würzburg noch immer das Wort des Menschen mehr achtet, denn das Wort Gottes, das da ewig bleibt, während jenes zu Boden gehen muß, ich hätte vermeint, ihr wäret nun so wohl im Evangelium erfahren, daß ihr keinen Bruder solchergestalt mehr aufahret.

Rarlffadt war übrigens nichts weniger, als in Strafburg: im Saufe Philipps des Tuchicheevers, Chrenfried Rumpf des Altburgers meifters und bes Junkers Stephan von Menzingen barg er fich abwechselnd, und mande Burger sammelten sich bier beimlich um ben aufgeregten, fleinen ichwarzen Mann, beffen Perfon und Schriften verfehmt waren. Wie in Wittenberg, wollten auch auch in Rotten: burg die Frangiskanermonde aus dem Rlofter treten, Sandwerke lernen und fich aus dem beweglichen Klosteraut aussteuern laffen. In Dieje Karlitadtischen Berjammlungen, Die beintlich bei ihm waren, und in die er "fein Gift und feine Meinung goß und bildete", ohne daß man nachweisen konnte, daß biefe eigentlich in eine politisch = repolutionare umgeschlagen batte, fielen bie Bund= funten bes Teuerbrandes, ben die politischen Emissäre im Dunkeln burch die Gaue des Reiches bin und ber trugen, und ichon am 21. Marg fing es in ber Rottenburger Landichaft an gu wetter= leuchten.

Un diesem Tage zogen aus dem zwei Stunden von der Stadt entlegenen großen Dorf Orenbach die beiden Dorfmeister Simon Reuffer
und Wendel Haim an der Spise von etlichen dreißig bewehrten Männern nach Rottenburg hinein, darunter namentlich die Geissendörfer
und Georg Ickelsheimer. Balentin Ickelsheimer der lateinische Schulmeister zu Rottenburg war Karlstadts eisviger Freund und Versechter.
Sie zogen mit Ironmeln und Pseisen daber vor Hans Conrad's Haus
und hinein, wie sie sagten, um das Ruggerichtsgeld abzuliesern. Hier
sammelten sich die Misvergnügten der Stadt zu ihnen, Hans
Kräger, Lorenz Knobloch, ein Knecht des Malthesercommenthurs,
Kilian der Tuchscherer, Albrecht der Meßger und Andere. Auch

aus Brettheim waren Banern in der Stadt, die sich zu ihnen thaten. Der lang in der Bruft verschloffene Mißmuth fing an in lanten Worten sich zu äußern, es wollte ein aufrührisches Unsehen gewinnen. Der Rath sandte den Stadtrichter und ließ ihnen gebieten, sogleich die Stadt zu verlassen. Die Banern lärmten, drohten, verböhnten ihn, es fam nahe zum Handgemenge, doch zogen sie zur Stadt hinaus, aber tropig, mit Sang und Klang, wie sie hereingekommen waren.

Mit Trommeln und Pfeisenklang zogen sie wieder in Orenbach ein, sie riefen sogleich die Gemeinde zusammen, sie wurden eins, wie in Oberschwaben sich zu verbrüdern, und dem Evangelium einen Beisstand zu thun. Boten wurden in die benachbarten Gemeinden ausgessandt, sie zur Bersammlung in Webr und Wassen nach Orenbach einzurusen. Um 22. März traten die wehrfähigen Männer aus achtzehn Gemeinden in Orenbach zusammen, in Wehr und Sarnisch, die Torsmeister bisteten den Ausschuß im Sause Georg Diewolfs, aus jeder Gemeinde wurden zwei Bauernräthe gewählt, die geswählten Rathe ernannten zu Hauptteuten über alle Gemeinden den Dorsmeister Neusser und Georg Actelsbeimer. So war das Orenbacher Fähnlein gebildet.

Die neugewählten Hauptleute ersuhren am Morgen tes 23sien, im naben Brettheim finde auch eine Bauernversammlung statt, sie schiecken Boten an sie, nach ihrem Beginnen zu fragen. Die Orenbacher Abgeschiecken fanden zu Brettheim schon einen Bauernsbausen gegen 800 Mann, ter sich sichtlich mit jeder Minute mehrte.

Wie zu Orenbach und zur ganz gleichen Zeit batte sich bas Brettheimer Fähnlein gebildet. Sauptleute und Ausschuß ber Brettheimer hatten ibre ausmahnenden Boten längs des Tanbers rains binab und über die Ostheimer Steige ausgesandt, und alles Webrbaste zur Versammlung einberusen. Mit den Orenbacher Boten gingen nun zwei Sauptleure selbst nach Orenbach, der Wirth Leonhard Mexter und Sans Bobeim, die Orenbacher nach Breitheim einzulaten, zu gemeinsumen Rath und Beschliß.

Die Berren zu Rottenburg vernahmen mit Befinrzung biefe

Borgange, sie sandten an die Bauern, und ließen anfragen was sie wollen. Fröhlich seyn, sagten die zu Orenbach, es sey eine große Hochzeit im Ort; auf der Kirchweih neuen Wein trinken, antwortete ein Zug vor dem Dorse, der gerade nach Brettheim im Marsch war. Die alte gute Sitte ließ sie das mit Wahrscheinlichkeit vorwenden.

Wir haben es im armen Conrad zu Untertürkheim, wir haben im Hegau und auf dem Schwarzwald gesehen, wie die Kirchweihen zu Hilzingen und Waldschut zu politischen Versammlungen die geschieften Vorwände hergeben mußten: nach alter Sitte ging es da in festlich geordneten Jügen aus allen benachbarten Orten herzbei nach dem Punkte, wo die Kirchweih war, von einem Vorfdurch das andre, in schmucken Hut und Gewand, mit Riegendem Fähnlein, mit Trommeln und Pfeisen, mit Juhugejauchz, mit Spieß und Schwerdt; denn selbst zum Tanze gestel man sich in Wassen.

Aber unter den Orenbacher Bauern war ein Dorfmeister, der es dem Rathe verrieth, daß sie nicht Hochzeits= und Weintrinkens= halb beisammen seyen, sondern um eins zu werden, wie man dem Evangelium einen Beistand thun solle. Bald darauf fragten die Dorfmeister einiger Gemeinden in der Nähe von Brettheim beim Rathe an, wie sie sich halten sollen, die von Brettheim haben sie bei Berlust Leibs und Guts aufgesordert, zu ihnen zu treten. Die von Gamesseld verschanzten sich in ihrem Kirchhof und verlangten Hilfe von der Stadt. Die Herven auf dem Rathhause aber sandten statt Kriegsvolf ein paar Buchstaben, sie sollen sich nicht verführen lassen, und ihre Wassen zur Hand nehmen; an die Bauernversammlungen schrieben sie strenge Abmahnungen. Als die Bauern zu Orenbach den Gebotsbrief sahen, lachten sie. "Wär es auf eine Kerbe geschuitten, sagten sie, so könnten sie's besser lesen." Sie nahmen ihn nicht an.

Fast früher als nach Nottenburg war die Botschaft von den Bauernversammlungen zu Brettheim und Orenbach zum Martgrafen nach Ansbach gekommen. Er schiefte seinen Geheimschreiber Unten Graber an den Nath nach Nottenburg, rieth ibm, so wie er eben am Beffelberg gethan, "bie Bauern burch bie Ropfe gu banen" und bet ibm bulfreide Sand bagu, wie mir fruber gegeben Die Rathsberren fanden dieß für fich nicht rathlich: bas Landvolf ber Stadt mar bas eigentliche Kriegsvolf berielben, feit mehr als einem Jahrhundert in den Waffen geubt, jum Theil beritten. großentheils gute Buchsenschugen, alle mit Sarnisch und Evien, oter Sellebarde, Sturmbut und Käuftling bewaffnet; Coltfnechte hatte Die Stadt fast feine, und gubem maren Die Dorf r gemiffermaßen feit, burch fart ummanerte Rirchhöfe und Barrieren. Begen tiefe batte ber Rath fein Kriegsvolf, nichts einzuschen, als die Trene des Stadtvolfs. Auf diefes fonnte er nicht febr bauen; denn feit langer Beit hatte eine Sandvoll Briftofraten, "die ehrbaren Kamilien" mit altem Berletenden und Schädlichenemer Willführherrichaft in ber Stadt geherricht, und ben gerechteften Bitten, Wünschen und Bedurfniffen der Gemeinde, ber Sandwerfer und Sinterfagen after Urt, nie ein Webor ge denft. Um Alleinberren zu bieiben, hatte ber aus ben Ehrbaren gujammenge= fente regierente oter innere Rath ununterbrochen aus feiner Mitte fich erneuert. Reben Diefen Bwötfen bes innern Rathe, ben Rogierungsrathen, bestand gmar ber Rath ber Biergiger ober ber äußere Rath. Dieser sollte die Gemeinde repräsentiren; aber auch Diefen mußten die Chrbaren größtentheils aus fich zu befeten. Ciebzig Jahre vor diefer letten Rataftrophe maren Die Chrbaren ju einem Bergleich mit den Sandwerfern gezwungen worden, fie hatten es aber durch allerlei Schliche und Ränke dabin zu bringen verstanden, daß er im Babre 1525 jo gut ale verschollen war. Beruntreuungen und Bergewaltigungen am gemeinen Beften fagen als ichwere Gundenichuld auf dem Gewiffen ber Regierenden. Ibre Berlegenheit, ibre Angft wuchjen, als ihnen Kunde gufam, ein Ebeil terer in ter Statt fei mit ten Bauern im Ginverftant: niß: jobald fie zu ten Waffen gerufen wurden, wollen fich tiefe ju ben Bauern fcblagen, fich mit ibnen ber Statt bemächtigen und die Ghebarfeit überfallen, ftrafen und plundern.

Innerer und aagerer Rath berietben fich bin und ber am Freitag Morgens, dem 24. Marg; mabrent einige Rathsberren binausritten, um einen Versuch zur Berahigung der Bauern zu machen, wollten die andern prüsen, was man sich zu denen in der Stadt versehen dürse. Man beschloß die Bürger nicht in Masse, sonz dern abtheilungsweise, "nach den 6 Wachten," zu berusen, und zwar die aus dem Viertel, wo die meisten Shrbaren wohnten, vom Herrenmarkt, zuerst. Der Rath legte den Ersterschienenen seinen Entsichluß vor, die Empörung der Vauern zu unterdrücken, und die Frage, ob er des Beistands der Gemeinde sicher sehn dürse. Und schon traten 25 Bürger auf die Seite des Raths und sagten ihm durch eben diesen Schritt zu.

Da rief Junker Stephan von Menzingen, der auch auf dem Herrenmarkt wohnte und ungeboten mit aufs Nathhaus gekommen war: Wo denkt ihr hin? Seid ihr Knechte oder Bürger? Wollt ihr ohne Bedacht und unbedingt geradezu in euer offenes Verderben rennen, an euren Brüdern zu Mördern werden? Tretet ab, überlegt, eh ihr abstimmt!

Die Bürger sahen sich an, es war Etwas an dem, wozu sie gemahnt wurden, Menzingen rief an Einem fort: hinaus, hinaus! Bald war keiner mehr im Saal, als die 25; auch von diesen trat Lienhard Stock jeht vor den Rath: "Ihr Herren, sagte er, ich bin ein alter kranker und tauber Mann, ich kann nichts zu sole chen Sachen thun, ich bitte um Urlaub." Damit ging auch er hinaus und gesellte sich zu den andern, die draußen im Ring, worin man das Gericht zu halten pflegte, zusammengetreten waren.

"Bürger, sprach Menzingen hier, wollt ihr dem Rathe zu Lieb gegen euch selbst senn, der und bisher so gedrückt hat und euch bald noch härter, unerträglich drücken wird? Folgt mir, ich will euch den Weg zur Freiheit führen, ich will es verantworten vor Kaiser und Reich."

Er rieth ihnen, das Begehren des Rathes sich zum Bebenken und Berathen schriftlich zustellen zu lassen, sie thaten es. Indese sen versammelte sich nach und nach die ganze Bürgerschaft, "alle 6 Wachten," auf dem Plate. Menzingen zog sie immer weiter vom Rathe ab, auf seinen Borschlag gingen sie daran, einen Gemeinde: Ausschluß zu wählen, der dem Rathe zur Seite und ihm gegenüber sinnte und tas Bo.f mahrhaft verträte. Während bie Herren vom Rath ber Wiederfunft der Bürger vergebens wartesten, wählten biese die Einzelnen in einen Ausschuß, der es nicht beim Beschwerdeführen bewenden lassen, sondern sich an die Spihe stellen, die Gewalt mit dem Rathe theilen, Streitigkeiten aller Art entscheiden, die Rechnungen und alle Schritte bes Raths controliren und die Hut der Stadt übernehmen sollte.

Unter der Wahl des Ausschusses ritt ein Bote des Markgrafen Casimir mit einem Schreiben an den Rath ein. "Ah, rief Menzingen, der bringt die Zusage, daß Herr Casimir kommen und die Stadt einnehmen will; der Rath hat an ihn um hilfe gesichrieben, gebt Acht, die Reiter sind schon im Anzug." — "Zu den Thoren!" schrieben Kilian Luz und Lorenz Knobloch, und fast in einem Augenblick hatte eine Bürgerschaar die Thore geschlossen, beseht, die Schlüssel in die Hände des Ausschusses gegeben. Schon vernahm man Aussorderungen, man solle die auf dem Rathhause herabjagen und todtschlagen. Es drohte so weit zu kommen.

Die herren bes Raths hörten bie steigende Aufregung, ben Tumult. Gie ichickten ben Altburgermeifter Ehrenfried Rumpf und Georg Bermeter an die Burger. Berr Chrenfried iprang auf bie Bank, ergablte ber Bahrheit gemäß, wie ber Markgraf schon zweimal zur Silfe sich erboten, ber Rath aber sich nie an ihn gewendet habe, und bat seine Mitburger, sich nicht verführen ju laffen. Das Bolf achtete, bas Bolf liebte herrn Ghrenfriet, er war ein Freund tes gemeinen Mannes und tes Evangeliums; barum hörte es auf ihn, und bernbigte fich. "Rarrengeschwäß, Fabeln!" fagte Mengingen , laßt une ben Brief bes Markgrafen feben, und bie Untwort eines Rathe." Man gab ibm beibes, ce war, wie herr Ebrenfried gejagt batte. Rubiger ging nun bie Bahl bes Ausschuffes zu Ente. In benfelben murten zwei und vierzig Manner gewählt, Die fast alle ten neuen Dingen fich befreundet gezeigt batten : es fanden fich barunter Ramen wie : Ba= fentin Idelsheimer ter fateinische Schulmeifter, Wilhelm Bejenmeier, ber alte Refter, Weerg Epelt ber Alte, Lorenz Knobloch, Leonbard Ctod, Leonbard Ctant ter Menger, Kern ber Buch=

drucker, Hans Leupold der Beck, Martin Hufnagel der Hasene, Hans Kräher, Kilian der Tuchscherer, Georg Reidel, Albrecht der Metzer, Kilian Luz, Jost Schad, Peter Merk, Georg Pflüger. Der alte Spelt bat den innern Nath um Erlaubniß die Wahl annehmen zu dürsen, es sey ihm leid, daß er gewählt sey; der Nath aber freute sich, in ihm einen im Ausschuß zu wissen, der es treu mit ihm meine. Stephan Menzingen war auch unter den Gewählten und diese ernannten ihn zum Obmann des Ausschusses. Er ließ alle Mitglieder desselben am Abend schwören, treulich zussammenhalten und bis in das Grab verschweigen zu wollen, was im Ausschuß gehandelt werde.

Jeht erft ließ Menzingen som Rathe die Antwort der Gemeinde zugehen, auf welche derselbe seit dem Morgen gewartet hatte. Ob sie, ließ er sagen, sich für den Rath gegen die Bauern erklären oder nicht, darauf können sie keine bestimmte Antwort geben, ehe sie Beschwerden der Bauern kennen. Sie werden das her eine Gesandtschaft au sie schieken und sehen, ob ihr Borhaben gegen das Evangelium wäre; wäre dieß der Fall, so werden sie dem Rath eine Antwort geben, die ihm gewiß nicht mißsalle. Wolle der Nath einige aus seiner Mitte an die Bauern mitgehen lassen, so würde man es gerne sehen.

Menzingen übergab zwar auch die Hälfte ber Thorschlüssel wieder dem innern Rath, er selbst aber mit dem Ausschuß hielt die Thore so besetzt, daß ohne seinen Willen nichts aus und ein konnte. Auch nöthigte er dem Rathe die Zustimmung ab, daß die große Glocke, so oft er wollte, geläutet werden durfte, der Gemeinde zum Zeichen der Bersammlung auf dem Judenkirchhof. Die Herren des Raths waren so eingeängstet, daß sie alles einsgingen.

Zwar schienen die Unruhen von aussen sich von selbst wieder legen zu wollen. In der Nacht des 24. waren die zu den Bauern hinaus gerittenen Nathsglieder zurück gefehrt. Sie hatten kaum noch 100 Bauern beisammen gefunden, aus vier Gemeinden, zu Brettheim. Diese hatten einige Bauern mit der höstlichen Entzichuldigung aus dem Dorse heraus geschieft, die Orenbacher seven

in großer Zahl zu ihnen gekommen, sie kennen aber ihr Vorhaben nicht, und wollen sich als getreue Unterthanen halten. So fagten die Brettheimer. Die aus den vier andern Gemeinden entschutdigten sich mit der Furcht, die versammelte Bauerschaf habe sie mit Vedrohung Leibs und Guts aufgeboten, nur darum seven sie gekommen, und um zu sehen was jene vornähme.

In der Nacht vom 23. auf den 24. waren fast alle wehrhaften Männer aus Orenbach mit Wehr und Harnisch ausgezogen, zu Haaptleuten hatten sie Frih Mölfner aus Nortenberg und Hans Bogler von Hartenshosen, zum Fähndrich Paul Ickeleheimer aus Orenbach. Auf den Wartthürmen in der Landschaft hatten sie alle Hasenbüchsen die sie fanden mitgenommen, und so waren sie zu Roß und zu Fuß mit etlichen Fähnlein nach Brettheim gekommen. Nach hier gepflogener Berathung hatten sich die Versammelten wieder getrennt, um sich zu stärken und zu rüsten, bis der Ausstand allgemein würde, und dann zusammen mit allen Banersichaften der Tauber ein sestes Lager zu beziehen.

Stephan Mengingen fam nun mit bem Ausschuß babin über: ein, daß man die Bauern als driftliche Bruder freundlich auspreden folle, ihre Beschwerben, Die sie gegen ben Rath baben, bem Alusichuß einzuhändigen, und ber Ausschuß folle bann barüber mit bem Rath handeln und zwijchen beiden vermitteln. Die gange Gemeinde nahm biefen Beichluß bes Ausichunes an. Ale er bem innern Rath vorgelegt wurde, verwarf ihn biefer, es balf nichts, ber Ausschuß fübte fich barauf, bag bie Bemeinde ibn angenom= men habr. Doch gab ber innere Rath einige aus fich zu ber Gefandtichaft an die Bauern mit, barunter Georg Bermeter. Deis jen Roß fturgte ichon unter bem Thore. Bu Gebfattel famen fie gerade tagu, wie bie Bauern in großer Bahl und guter Ordnung ein Lager bezogen. In ber Bejandtichaft war auch bas Musichus: mitglied Rrager ber Birth, ber hatte unter ben Bauernhauptleuten ben großen Leonbard jum Echwager, burch tiefen verschaffte er ber Befandtichaft ficheres Beleit. Go fam fie in bas Bauernla= ger. hieronomus Saffel vom innern Rath nahm guerft bas Bort, nicht im Ginne ber Instruftion, wie Ausschuß und Bemeinde fie

gegeben hatten. Er strafte sie wegen ihrer Emporung, und bot ihnen, wenn sie sogleich in ihre Hütten ruhig heim gingen, volle Berzeihung an, sonst mußte, was ihm leid wäre, der Rath ihr Blut vergießen; hätten sie Beschwerden, so sollen sie sie vor das kaiferliche Rammergericht bringen.

Diese Saite hatte ber Nathsherr nicht auschlagen sollen, bas Rammergericht war kein Klang, der dem gemeinen Mann gut ins Ohr fallen konnte. Wie? fragten die Bauernhauptleute, ist das auch die Meinung der ganzen Gemeinde zu Nottenburg? Das Nathsglied Hassel sagte Ja. "So spricht ein Fuchs," sagte Mölkner der Hauptmann.

Nun sprachen die andern, die vom Ausschuß, in dem Tone, wie sie Auftrag hatten. Da antworteten die Bauernhauptleute gütlich, sie gedenken gar nicht die Gemeinde zu beschädigen. Wohl haben sie einige Beschwerden, die wollen sie vortragen, einstweilen erbitten sie sich freies Geleit auf einen Tag, sonst müßten sie sich in eine festere Stellung ziehen.

Damit ritt die Rathsbotschaft hinweg, und da sie eine gute Strecke geritten waren, kehrten die vom Ausschuß wieder nach dem Bauernlager um, tranken und besprachen sich noch lange mit den Bauern und ließen die vom innern Rathe auf dem Wege warten, 5 Stunden lang.

In der Stadt schritt indessen die Bewegung vorwärts. In der folgenden Racht wurden dem großen Marterbild auf dem Kirchhof zur reinen Maria Kopf und Arme abgeschlagen. Karlsstadts Sinwirkung verbarg sich nicht, und am andern Tag stürmte Christian Heinz der Bäcker mit einem Schwarm in die Liebfrauenskapelle, warf das Meßbuch vom Altar, und jagte die Priester hinaus. Das war am Sonntag Lätare. Am Montag den 27. März trieb Shrenfried Kumpf in der Pfarrkirche Priester und Chorknaben hinaus, warf das Meßbuch vom Altar, die Messe hörte von nun an auf, die Karlstädtische Bilderstürmerei begann. Die Kapelle der reinen Maria wurde bald darauf dem Boden gleich gemacht, die schöne Kirche ausserhalb der Stadt an der Tausber wurde in Folge einer Predigt Karlstadts von den Müllern

daselbst rein ausgeplündert, alles heilige Gerach in die Tanber geworfen, alle Bilderrei zerschlagen.

Diese Bilderstürmerei ging von der Parthei ans, welche bie beste in der Stadt war, von der für das Evangelium erhipten: ihr war die Kirchenresorm die Hauptsache und sie sah in den Bauern nur sofern Berbrüderte, als auch diese für das Evangezlium sich erhoben. Führer dieser Parthei war Shrenfried Kumpf.

Auf ganz anderes noch ging die Parthei, deren Seele der blinde Mönch, deren Führer Stephan von Menzingen war. Das war die eigentlich revolutionäre Parthei, die bürgerliche Freiheit ihr nächstes Ziel und ihre Häupter waren offenbar Eingeweihte des evangelischen Bruderbundes, der den Aufstand in den deutschen Gauen vorzubereiten übernommen hatte, in stetem Verkehr mit den leitenden Obern anderer Landschaften.

Wer war diefer Stephan Menzingen?

Menzingen, aus einem alten ebeln schwäbischen Beichlechte, hatte fich zwanzig Jahre vor bem Aufftand mit ber Tochter bes Ratheheren Proll vermählt, und war in das Burgerrecht ber Ctatt eingeseffen. Gine Zeitlang war er in Diensten bes Martgrafen von Brandenburg Umtmann zu Greglingen gewesen, bann in die Dienste bes jungen Bergogs Ulrich von Burttemberg ge= treten. Er war einer seiner Lieblinge, war bei Ulriche Bertrei= bung mit auf bem Schloffe Sobentübingen, und einer ber weni= gen, welche nach ber lebergabe tes Echloffes Ulriche Bertrauen behielten, und fur ihn noch in ter Edweig wirften und unterhans belten. Stephan von Mengingen ift einer ber brei Bertrauten Ulrichs, welche mit dem Ritter von Klingenberg über Die Gin= nahme ter Bergoglichen in seine Tefte Sobentwiel unterbandelten. 1) 3m Jahre 1518 batte er bie Reineburg ein Gut im Rottenburgifchen an fich gefauft, war mit bem Rathe ber Ctatt über bie bavon zu entrichtende Steuer in Streit gefommen und aus bem Bürgerrechte ter Statt anegetreten. Die Statt Greglingen hatte ibn wegen Betrudungen beim Reichsfammergericht vertlagt, Die:

<sup>1)</sup> Schreiben Alingenberge im Stuttgarter Staatsardiv.

fee die Grefution dem Rathe von Rottenburg aufgetragen, Men= gingen einige ber vornehmften Rathoherren injurirt, bann wie es scheint sich in die Schweiz begeben und war zu Anfang bes Jahrs 1525 ploglid nad Rottenburg gurudgefommen, angeblich um feines Rechtsstreits mit dem Rath zu warten, und darum im sichern Beleite ber Stadt. Db er fortwährend mit Bergog Ulrich bem Bertriebenen zusammenhing? ob er gar nach Berabredung mit Diejem dem franklischen Aufstand sich auschließen, ihn fördern sollte, wie der Bergog selbst auf dem Schwarzwald that? - barüber fehlen die Beweise. In der Schweiz, in dem Kreise jener Man= ner, in welchem auch Bergog Ulrich auf andere Anfichten fam, mag auch Menzingen im Religiösen und Politischen manches Neue sich angeeignet haben: in Rottenburg wenigstens erscheint er als ein warmer Unhänger ber Lehre Karlstadts. Zugleich jedoch zeigt er fid in Berbindung mit bem Markgrafen Cafimir, jenem Fürsten, der so gerne in benachbarten Gebieten um sich griff. Auch waren Menzingens Bermögensumftande einer Aufbefferung bedürftig, und bie Rathsherren zu Rottenburg hatten ihm Anlaß gegeben ihnen gram zu sehn.

Roch Abende am 25. Marg war wieder ein Bote bes Markgrafen vor ber Stadt erschienen. Stephan Menzingen, ber bie Thore übermachte, ließ ihn nicht mehr ein, er mußte aussen in einer Mühle übernachten, erft am Morgen nahm ihm Menzingen feine Briefe ab, boch ohne ihn in die Stadt einzulaffen, weil er bem Burgerausschuß am Thor nicht eidlich geloben wollte, bag er fonst feine Botichaft und feinen Auftrag habe. Auch vom Deutsche meister aus Mergentheim fam ein Bote, Menzingen nahm ihm seine Briefe ab, öffnete sie wie die des Markgrafen und verlas sie vor dem Burgerausschuß. Der Markgraf schrieb im freundlichsten Ton und erbot fich zur Vermittlung zwischen bem Rath und ber Bolksparthei. Der innere Rath antwortete, man wiffe nichts von Frrungen in der Stadt, und lehnte die Dazwischenkunft bes Markgrafen höflich ab. Furcht vor bem Bolfe und Diftrauen gegen ben mächtigen gern übergreifenden Fürsten führten dem Rathe die Feder. Die Antwort wurde im Bürgerausschuß verlesen, versiegelt, abgeschickt.

26m 26. Mar; murben auch bie ichriftlich aufgesetten Beidwerben ber Bauerichaften in Die Stadt berein gebracht. Gie faa. ten in ihrem Schreiben, Befdmerben, Die miber Gott und fein Bort und tie Madriculiebe feven, baben fie als Brüder-vereiniat, fie feven beladen mit Sauptrecht und Sandlohn, mit Steuern, mit Rlauen= geld, Tranffteuer und anderm; fen es bod ein jämmerlich Ding, baß feiner in ber gangen Landwehr eine eigene Rub haben folle. Und nachbem fie boch alle an einen ewigen wahren einigen Gott glauben, mit einer Taufe getauft seven und ein einiges ewiges gufünf= tiges Leben hoffen, habe ber Teufel burch seine taufenbfaltige Lift einen großen Bräuel in die Christenheit eingeführt, daß einer des andern eigen fenn folle. Senen boch alle Gin Rorper, Gine geiftliche Bemeinde, beren Saupt Christus der Erloser sen. An Diese Beidworden über die Leibeigenschaft knüpften fie die über ben großen und fleinen Behenten, und boch seinen jo viele Pfarrherren von ih= ren Pfrunden abwesend, und thun gar nichte, als daß fie ihre Caplane verurfachen, bas Bolf täglich ju ichinden und gu ichaben mit ihren Lugen und mit ihrem Menschentand : Die, welche bei ihnen bie Mübe tragen, wollen fie belohnen, wer aber nicht arbeite, folle auch nichts genießen. Zulett beschwerten sie sich über unbillige Bolle und fleinere neue Laften, weitere Befchwerben bebielten fie fid vor 1).

Es war nicht zu längnen, mehrere neue Lasten, wie bas Klanensgeld voor die Biehsteuer, das Bodengeld und Umgeld oder die Tranksteuer, die Zölle, welche die nothwendigste Ein und Undsfuhr schwer belasteten, waren für den gemeinen Mann höchst drüstend, eigenmächtige Neuerungen des Naths, theils vor ein paar Jahren, theils vor ein paar Monaten aufgebracht, gegen Necht und Herfommen. Die andern Beschwerden waren ohnedieß zu wohl begründet.

Auch diese Artifel der Nottenburger Bauerschaft waren von Geistlichen versaßt. Das waren Leunbard Denner, Psarrverweser

<sup>1)</sup> Das Sigel, womit bas Schreiben gesiegelt war, war eine Pflugidaar, freugweis barüber Dreidstegel und Misgabel, unten ein Bunbious mit ber Jahrzahl 1525.

zu Leuzenbronn, ein Sohn bes Lorenz Denner, Mitglieds bes innern Raths zu Rottenburg; Hans Hollenbach, ber Frühmesser zu Leuzenbronn, und Andreas Neusser, der Pfarrer zu Tanberzell.

So traten auch hier, wie an so vielen andern Orten, Geistliche als Männer des Bolks, als Leiter der Bewegung hervor. Es sind nicht sowohl Mönche, welche dem Kloster entlaufen und nur im Bolkssieg ihre Nettung sinden können, wie man schon behauptet hat; es sind einige der Art darunter, meist aber sind es Weltgeistliche, die dem Bolke sich anschließen aus Eifer für das Evangelium, und wegen der Bersolgungen, die sie darum leiden müssen, vorzüglich aber auch weil sie die Noth und den Druck am besten kaunten, unter dem das Bolk seufzte; endlich weil die Geistlichkeit unch immer die hellsten Köpse der Zeit, die Träger der Ideen unter sich zählte.

Der Bürgerausschuß brachte die Beschwerdeschrift der Bauerschaft vor den innern Rath, und trug seine Bermittlung an. Das lehnte der innere Rath ab; er erbot sich den Bauern, wenn sie ruhig nach Hause zögen, wolle man der Empörung und ihzes Meineids nicht im Argen gedenken; ihre Beschwerden wolle man überlegen, und mit ihnen gütlich rechten vor kaiserlichem Reziment und Reichskammergericht. Die Bauernabgeordneten antworzteten, sie seyen nicht wider Gott und die Liebe des Nächsten sey. So gingen die Bauernabgesandte wieder zu den Ihren hinaus, im innern Rathe aber ging die Ansicht durch, wenn man auch den Bauern jeht Etwas nachließe, so wäre es mit Gewalt erpreßt, und man darum nicht verbunden es zu?halten.

In der Frühe des 27. März berief Menzingen mit dem Aussichuß durch die große Glocke die Gemeinde zur Bersammlung. Es hatten sich einige Bürger in den Häusern der Geistlichen Zudringslichkeiten erlaubt und dieselben genöthigt, sie mit ihren Weinen zu bewirthen. Der Ausschuß ließ sich die Gemeinde geloben, seisnen Beschlüssen nachleben und Personen und Güter unangetaste lassen zu wollen. Weiter wurde die Ausschlösung des äußeren Rathsbeschlossen.

Der Bürgerausichuß behauptete nämlich, ba ber außere Rath bie Gemeinde vertreten folle, fo mune er im Ausschuß aufgeben und mit ihm figen, rathen und beffern. In Diefem Ginne batte er am Sonntag Latare an ben außern Rath ben Untrag gestellt, fich mit bem Burgerausschuß zu vereinigen. Dieser weigerte fich beffen. Der Ausschuß beharrte auf Bereinigung ober Auflösung, gemäß tem Gemeindebeschluß. Der äußere Rath mandte fich an den innern mit dem Besuch, ihn seiner Ratheverpflichtung gu ent= binden. Der innere Rath, "von ter Gemeinde und ihrem Musichuß in der Stadt versperrt, gefangen, schwerlich und boch bebrangt," fant, "nach genugfamer Berathichlagung mit befummer= tem traurigem Gemuth, bag er thun muffe, was die Gemeinde wolle, es ware gleich, gut ober bos, geriethe wohl ober übel;" erlaubte bem außern Rath, "bamit bie Personen beff iben an ih= ren Ehren nicht verlett und angetaftet wurden," ben Austritt "in Gottes Ramen," und fprach ibn feiner Pflicht ledig.

So löste sich ber äußere Rath auf, einzelne Glieder bessels ben wurden in den Bürgerausschuß aufgenommen, wie hieronymus und Kunz Offner, Christian Heinz. Auf einen weitern Borschlag Menzingens mußte der innere Rath dem Lusschuß schriftzlich geloben, daß er in Treue es mit ihm halten, oder wenn er feindlich gegen ihn handeln wolle, 8 Tage zuvor abkündigen wolle. Bon nun an hielt der Ausschuß seine Sitzungen in der großen Rathsstube.

Bisber hatten die Nottenburgischen Bauern sich noch nicht mit andern verbunden. Zeht aber schloßen sich markgräsische Unterthanen und die hintersassen anderer Herrschaften an sie an. Die Wirfungen ihrer eigenen Voten, die sie an der Tauber und in andern Nichtungen bin und ber gesandt hatten, so wie die der auswärtigen Freiheitsmissionäre, die von der evangelischen Vrüdersichaft im Schwarzwald und in Oberschwaben, wie von Thüringen hergekommen, zeigten sich: der allgemeine Erhebungstag, der 1. April war da.

Die Nottenburger Bauerichaft, auf vierthalb taufend angewachsen, fandte in Die Stadt herein und verlangte Untwort auf Beschwerden vom innern Rath, vom Ausschuß Hülfe an Geld, Munition und Waffen. Zugleich berichteten sie, wie man ihnen Unrecht damit gethan habe, als nöthigen sie Hintersaffen anderer Herrschaften sich ihnen anzuschließen, unaufgesordert und ungenöttigt ziehen stündlich andere Bauern ihnen zu, und begehren aus brüderlicher Liebe der Gerechtigkeit einen Beistand zu thun.

Der Ausschuß brang in den innern Rath, die Beschwerben der Bauern ohne Berzug vorzunehmen und sie durch Zugeständznisse zu beschwichtigen, ehe sie der Stadt zu stark würden. Er verlangte Bollmacht vom innern Rath mit den Bauern einen Bergleich zu schließen. Der innere Rath meinte, das gebe ein böses Beispiel für die Bauern anderer Herrschaften: beriefen sich fremde Hintersassen auf die Rottenburgischen, so würden die fremden Herzen die Stadt darum seindlich ansehen. Der Ausschuß entgegnete, der Rath habe jüngst so viel Unheil durch falsche Maaßregeln über die Stadt gebracht, daß man ihn in jehigen gefährlichen Läuzsen nicht handeln lassen könne.

Bahrend ber Rath sich so bedrängt sah, erhob sich Chren= fried Rumpf der Alltburgermeifter. Er mußte, fprach er, wohl einen Mann, ben Frieden zwischen ber Stadt und ben Bauern zu machen; er habe ihn mit fich gebracht und er warte braugen im Borfaal, er bitte ihn zu boren und an die Bauern zu fenden. Den verwundert fragenden Blicken nannte Berr Chrenfried Dof: tor Andreas Karlftadt. Als die Bermunderung flieg, wie benn Karlstadt plotslich nach Rottenburg fom me, da er lange aus der Stadt verbannt fen, befannte Berr Chrenfried, bag ber Doftor tie Ctadt nie verlaffen, sondern bei ihm und andern driftlichen Brüdern feine Berberge gehabt habe; er wolle bas nicht langnen, wenn auch der Benfer hinter ihm ftunde. Da schalten die Raths= herren den Altburgermeister, daß er vor Wochen hoch und theuer fich habe vernehmen laffen, er habe feinen Berfehr mehr mit Rarlftadt und wiffe nichts von ihm: und jett zeige es fich gang andere. herr Ghrenfried fprach : er habe im Dienste Gottes und für Gottes Sache Rarlftadt zu schüßen und zu herbergen muthig gewagt, Karlftatt fen ein frommer und unglücklicher Mann, und

vorzüglich geschieft und vom himmel begabt, die Irrungen zwischen einem Rath, der Gemeinde und den Bauern zu heben; er kenne seine Pflicht gegen den Rath, halte sich aber nicht gebunden, wo es gezgen Gottes Wort, gegen das Evangelium gehe, denn er sen Ehrist, und wolle diesem allein gehorchen, so weit Leib und Gut reiche. Das börte der Rath mit nicht kleiner Beschwerde, sie sagten, sie ließen sich bedünken, sie seyen auch Christen, so gut als er, und wollen so wesnig gegen das Evangelium und Gottes Wort seyn als er und andere. Damit standen sie alle zumal auf und gingen vom Rathhaus hinab.

Die Gemeinde war Serr, und regierte durch ihren Ausschuß. An biefen mandte fich barum Karlitadt um Aufhebung ber wider ihn erlaffenen Ausweifung. Der Ausschuß wies bas Besuch an ben Rath. Der Rath erklärte, Karlftatts Aufenthalt bringe ter Statt bes Rais fere, ber Kurften und anderer Reichsftante Ungnade und Strafe, Alufruhr ber Unterthauen bes gemeinen Mannes, wo er bisher ge= wohnt und gepredigt habe, zeuge von feinem Wefen und feiner Lebre. Db ihm in ber Ctadt ber Aufenthalt gestattet werbe, fammt feiner Lehre und Predigt, tas fiellen fie bem Musichuf an, ber jeht bie Bewalt und tas Regiment an fich gebracht und in Santen habe, ibn laffen fie das verantworten. Der Ausschuß gab die Antwort, er laffe ben Rarlftadt in ber Ctadt umgehen, und fein Abentheuer befieben, weil er fich zu Recht erbiete. Bon ba an bewegte fich Rarls fatt frei und öffentlich in Rottenburg, er war mit Chriften, Deufch. lin, tem blinten Mond, Rumpf, tem Bruter bes Altburgermeiftere, mit ten Mitalietern bes Ausschuffes überhaupt im Berfehr, er pre: bigte jedoch rein religios, Die Folge seiner Predigten mar aber bie iden ermabnte Bilberfturmerei, Die Bermuffung einiger Rirden. Alls Unterbandler an tie Bauern aber nabm ber Ausschuß ibn nicht an: er ichiette Balentin Ichelsbeimer ben Praceptor, und Rung Off= ner mit einigen andern an fie binaus, um fie gu bestimmen bie Ents Scheidung ibrer Beschwerden tem Musschuß zu überlaffen.

Die Nottenburger Bauern fingen bereits an, im Geifte bes schwarzwäldischen Artikelbriefs zu handeln. Wer nicht zu ihnen trat, den zwangen sie dazu. Zu Betwar, zu Oficeim weigerten sich einige zuzuziehen, ihnen wurden ihre Häuser geplündert, auch den Pfarre herren beider Orte fingen die Vauern ihre Weinfuhren ab. Das

Lager nahmen sie zu Neichardtsrode. Das feste haus des Casipar von Stein plünderten sie rein aus. Auch sie hatten eine Kriegskasse. Die Beutemeister nahmen die Beute an sich und verskauften sie, Bieh und anderes, gegen Brod und Geld, und zahleten davon Wirthe, Boten, Bedürfnisse aller Art.

Schon jest nahm die Bewegung eine größere Bedeutung an, die Eingeweihten des geheimen Bundes traten nach und nach hers vor, gewichtigere Männer, höher gestellte, sesten sich an die Spike, Kriegsteute trugen sich an und wurden angenommen, die Bauern zu erereieren und sechten zu lehren: Georg Teusel aus Schonach wurde als Erereiermeister, Fris Nagel der Amtmann von Scheschenbach als Hauptmann, Kilian Brok als Proviantmeister, Fris Mölfner als Profos aller versammelten Ortschaften angenommen. Unter den Bauern, welche in die evangelische Brüderschaft aufz genommen zu werden begehrten, zogen ihnen hier namentlich die Hintersagisch des wilden Ritters Zeisolf von Rosenberg zu Haldenz bergstetten mit fliegenden Fähnlein zu.

Am Lindachsee begegneten ihnen die Unterhändler der Stadt Rottenburg, während sie zu Roß und zu Tuß Dienstags den 27. März von Neichardtsrode mit neuen schönen Fahnen im Marsche waren. Auf Bägen führten sie Hakenbüchsen, der Marsch ging unter den Mauern von Rottenburg vorüber nach Neusiz drei Lierztelsunden von der Stadt, wo sie sich lagerten. Man zählte zu Rottenburg beim Borüberzug nur noch 2000 Bauern. 2000 anzdere hatten sich vom Lager zu Reichardtsrode aus nach dem Taubergrund gewandt. Bährend ein Theil die Stadt beobachtete, war der andere hinweg gezogen, um im Schüpfergrund, dem bezstimmten Sammelplath, seine Bereinigung mit den Zuzügen ander ere Gaue zu vollziehen 1).

<sup>1)</sup> Th. 3weifel bes Augenzeugen, hanbschrift, Auszüge bei Schmib. Eisenharbs Chronit, handschrift eines Augenzeugen. Winterbach, Gefch. ber
Stadt Rottenburg. Borzüglich aber Bensen, Geschichte bes Bauernkriegs
in Oftfranken, bem Zweifels. Driginal-hanbschrift zu Gebot stand, ein Werk,
bas wir jedem Leser empfehlen, und bas wir burch bas unserige weber
unentbehrlich machen konnen noch wollen.

Der Auffiand im Odenwald und im Hohenlohischen. Wendel Hipler, Weigand der Keller zu Miltenberg, und Jörg Mehler.

Es war um Mitfasten ben 23. März, ba sagen in einer Schenke zu Weinsberg zwei Gäste im Gespräch beim Kruge. Der Gine war ein reisiger Knecht ber Grasen von Hohenlohe. Der andere sprach bas räthselhafte Wort: "Ich bin an einem Ort ges wesen, ba habe ich beinen Herren zu Werk geschnitten, baran sie dieß Jahr zu arbeiten haben werden."

Der bas fagte, bas war einer von ber Arifiofratie, herr Wendel hipler.

Wendel Sipler war in ter Jugend feinem Chrgeis gefolgt, ber hatte ibn in ben Fürstendienst gezogen, langer als ein Bierteljabrbundert war er am Sofe der Sobenlober Kangler gewesen. 3m Jahre 1515 batte er ten Dienft und bas Webiet ber Brafen verlaffen. "Die von Sobentobe thaten ihm nit viel Gleiches," fagt Bog von Berlichingen in feiner Lebensbejchreibung von ihm. Er war tarauf in verschiedene Dienste getreten, benn er war ein feiner geschiefter Mann und Schreiber, wie man nur einen im Reiche finden mochte 1). Aus Diefen Berbaltniffen blieb Benteln eine Bitterkeit gegen bas Saus Sobenlobe. Aber man mußte eine geringe Unficht von einem Beifte wie Bentel Sipler war haben, wenn man Rache als die alleinige Triebfeder ter Rolle ansehen wollte, tie wir ibn nun fpielen feben. Gie mar bie erfte Trieb= feter, nicht tie einzige; fie leitete ibn auf eine Babn wo er fur bas Bolf, für feine Ration handeln mußte und in ber nationalen Beurebung und Begeisterung ging fein perfonliches Intereffe auf. Bentel Sipler zeigt fich als ein Mann, ter zu nicht gewöhnlichen Dingen geboren ift, mit großen, fubnen, nationalen Wedanken und Entwurjen, mit einem icharjen Berftant, ber, phaleich nur auf

<sup>1)</sup> Big von Berlichingene Setbitbiographie.

fich felbst gewiesen, die Mittel zu finden weiß, die großen Gebans fen ins Werk zu seben; leise, fein auspinnend, ohne daß feine Hand sichtbar wird, "eine Ente, die das Untertauchen versteht."

Er hatte im Sofdienst bittere Erfahrungen gemacht, er hatte Die Regierenden und ihre Grundfage fennen gelernt, er wußte, was dem Bolke, der Nation noth that, und daß er es wußte, hat er durch Alles, was er für sie that, bewiesen. Co hatte ihn Die einbrechende neue Zeitbewegung gefunden und ergriffen. Db er ihrem Strome aus Theilnahme an feines Bolfes Glend, aus Patrivtismus folgte, oder nur aus anderen Beweggrunden? Man bat neben ber Rache auch ben Ghrgeig, Die Gitelfeit genannt, fich einen Ramen zu maden, eine Rolle zu fpielen: Wenn Wendel Sipler blog bas Lettere getrieben hatte, feinen Fähigkeiten waren viele Bahnen offen geftanden, in welchen er mit größerer Bahr: icheinlichfeit des Erfolge, und ohne Gefahr, feinem Chrgeig hatte Befriedigung suden fonnen. Er hatte an fich felbit den lebers muth, die Ungerechtigfeit ber herren erfahren, er mußte ein Befühl haben für bas hungernde, zertretene Bolf. Seine Sache floff mit der tes Bolfes in Gins, beide waren mighandelt, noch im Jahre 1524 war Wendel burch die Grafen von Sohenlohe aufs Bitterfte an feiner Chre gefrankt worten, und zwar mabrent er als Unwalt bei den Reichsgerichten hobenlobesche Unterthanen vertrat, weil tiefe ungerecht und hart von ben Grafen bestraft mor= ben waren. Gine und Die schönfte Rache, Die Befreiung feiner Landsleute rächte beide, ihn und bas Bolf.

Co gewiß als bei irgend Ginem ift es bei Wendel Sipler, daß er bem geheimen Bunde frühe angehörte.

Seit tem Jahre 1525 sah man ihn in die Nähe des hohenloheschen Gebietes, in die längst verlassenen Gegenden von Zeit
zu Zeit wiederschren, in welchen er früher so viele Jahre heimisch
und in hohem Wirkungssreis gewesen war. Das Vertrauen der
hohenloheschen Unterthanen besaß er, wählten sie ihn doch zu ihrem Vertheidiger gegen ihre Herren; so war ihm leicht die Stimmung der Hohenloher kennen zu lernen und zu bearbeiten, seine
geschäftlichen Verbindungen mit ihnen, namentlich mit Oehringer
Bürgern zu Anknüpfungspunkten anderer Art zu machen. Die

Sobentober Grafen batten fo regiert, bag ichon zur Beit, ba ber arme Cong im Burttembergifchen fich erhob, auch bie hobentobes ichen Unterthauen aufftanden, mit aufgerichteten Kabulein, Sauptleuten und Kähndrichen in's Weinsbergerthal gogen, und fich erboten, gum armen Conrad zu ichworen, wenn man ihnen Ochringen einneh: men belfe 1). Co famen bie von ben Grafen felbit gereigten Lei= benichaften und die Roth ben Beftrebungen Wentels entgegen, und seiner Runft ber Rede und ter Intrife fonnte es nicht schwer werden, eine Partei zu bilten und fie in seine Plane und in Die ausbrechende Bolfsbewegung binein zu zieben. Und mabrend er die verborgenen Faten tafür gog und auhing, mabrend er mit ben Revolutionaren ber Beit, mit Migvergnügten aller Farben, mit folden, welche von den neuen Ideen ergriffen waren, wie mit folden, die von ben Grafen beleidigt, gedrückt, gereigt waren, mit berabgekommenen Sauswirthen, Die in einer Umwälzung Berbefferung ibrer Umflände hofften, mit Bundichubern ichlimmfter Urt in Berfehr und Zusammenhang stand, wußte er schlau und flüglich ben Schein, als ob er gang unbetheiligt mare, lange zu bewahren, und binter seinem geheimen Gewebe sich felbst unsichtbar zu halten.

Als ein anderer Wissender und Leitender des geheimen Buntes neben Bendel Hipler erscheint der churmainzische Keller Beisgand zu Miltenberg. Weigand ist nicht ein Mann, der anzettelt, Umtriebe und Ränke macht, die Leidenschaften reizt und geheime Federn zum Spielen zu bringen weiß, wie Wendel; er ist ein denkender Volksseund, der es redlich meint, ein Mann des edelsten Billens, sein Bolk zu heben, mit wahrer Ginsicht in die Vedürsnisse desstürfnisse dessehen, auch er wirkt unsichtbar, wie Bendel, aber er mischt sich nicht persönlich unter den gemeinen Mann, er tritt nicht heraus und bandelt mit ihm, er ist nur Demagog mit der Feder, ein Sousseur des Bolks, eine Stimme, die ihm sagt, was es thun, was es sordern soll, er läßt dahin, dorthin ein fliegendes Blatt mit einem Entwurf, einem Gutachten unter das Volk ausgehen, aber anonom, dem Volks sin seine Person unkenntlich, nur den Wissens

<sup>1)</sup> Stuttgarter Staatearchiv.

den bekannt, und sich zu erkennen gebend. So schickte er in's Rottenburgische, in's Burzburgische seine trefflich geschriebenen Blätter: möglich bleibt es immer noch, daß zulest er der Berfase ser berühmten zwölf Artikel ift, daß er sie anonym nach Oberschwaben schickte, und daß sie von den Oberschwaben nur angenoms men und von ihnen aus verbreitet wurden.

Bullenberg, einem kleinen Städtchen auf einer Anhöhe zwei Stunden von Krautheim, wo die Jart aus der Grafschaft Hohenlohe in's frühere churmainzische Gebiet tritt, hatte Georg Mezler sein Wirthschaus. Jörg Mezler wird von seinen Feinden nachgesagt, er habe in Saus und Braus gelebt: gewiß ist, daß er weitscherum im Odenwald Bekanntschaft und Zutrauen hatte. In seinem Wirthschause kanden nicht nur die Versammlungen der Bauern Statt, dier scheinen auch Wendel Hipler und andere Wissende best Bundes ihre Verabredungen getrossen zu haben, hier war vielleicht auch der Ort, an welchem der Letztere den Grafen von Hohenlohe, wie er sagte, zu Werk schnitt, daran sie das Jahr zu arbeiten haben sollten.

Aus Oberschüpf zog Georg Mezler mit einer Trommel und einem Schuh auf einer Stange aus, und "zu hausen, wie die Bienen wann sie stoßen" ftürmten von allen Seiten her die Bauern herzu. In dem Schüpfergrund, einem Thale des Odenwalds, war das allgemeine erste Lager bezeichnet. hier vereinigten sich mit den ersten Odenwäldern die aus dem Lager von Reichardsrode seite wärts nach dem Taubergrund gezogenen zweitausend Orenbacher, aus der Rottenburger Landwehr, die sich von den Brettheimern getrennt hatten.

Durch die dichten Waldungen, welche sich über die Sohen an dem rechten Ufer der Tauber von Nottenburg über Mergentheim hinausziehen, fädelten sie sich hindurch und die Steigen hinab, welche in das Tauberthal hinunterführen, und erschienen plöhlich andem bestimmten Sammelplah, am Sountag Lätare, den 26. März.

Georg Mezler wurde von allen Berfammelten zum oberften Sauptmann erwählt, er war der Mann, dem fie zufielen und ihre Sache vertrauten.

Dier auf ben ichonen Diefen bes Conpfergrundes, wo fo viele Gebiete gujammen fliegen, Pfalggräfisches, Maingifches, Burgburgifdes, Deutschberrijches und allerlei fleine Berrichaften, mar ein trefflich gewählter Plat, um tie verschiedenen einzelnen Ge= meindefähnlein und ichon gebildeten Saufen in Gin Lager gufammen zu ziehen. Dier organifirte fich auch bas Deer. Es wurden rege, mä-Bige Chargen und Memter gebildet und ein Operationsplan entworfen. Mus allen Nachbargebieten fromten freiwillig, theils auch gezwungen burch die Drohungen des versammelten Banfens, Buguae berbei. Der große Saufe nahm ben Namen bes evangeli= ichen Beeres an und gab als 3weck an, bas Wort Gottes, na= mentlich die Lehre Pauli zu handhaben: sie meinten wohl jene Lehre bes Apostels: "Rannst bu frei werden, jo gebrauche bas viel lieber." Um 29. Marg mar bas evangelische Seer ichon bebeutend angewachien, und Georg Megler ber oberfie Sauptmann mit feinen Unterhauptleuten ichrieb auf ben 4. April eine Berfamm= lung ins Klofter Schonthal aus, wohin Burger- und Bauerichaften, Die fich noch nicht angeschloffen batten, jum Unschluß gin bruderlicher Liebe" eingeladen wurden, um "dem Worte Gottes und der Lehre Pauli Beiftand und Folge gu thun und bas lebel gu ftrafen und auszurenten unter Beiftlichen und Beltlichen, Gbeln ober Unebeln.

Bier Tage verstoffen über bem Zusammenzug und der Rüftung bes Heers. Mit bem 4. April brach Georg Mezter bas Lager ab und zog mit ben vereinigten Fähnlein in ben Jartgrund. An ber Jart, in einem schönen grünen Grunde lag bas reiche Cifterziensserslefter Schönthal. Mezter nahm bavon Besich, es war bes schlossen eine Zeitlang hier mit bem Hauptquartier stille zu liegen.

Dieser Besuch kam bas Kloster theuer zu stehen. Zwar hatte ter Abt Briefschaften, kostbare Geräthe, so viel in ber Gile sorts geschafft werden konnte, nach Franksurt gestücktet. Doch war noch viel zurück geblieben. Das silberne und goldene Kirchengeräth wurde als Beute vertheilt, während ihres kurzen Ausenthaltes tranken oder verkausten die Bauern 21 Fuder Wein, welche sie in den Klosterkeltern sanden. Die Folge dieses Trinkens war Bar-

barei, die Altare selbst wurden gröblich entweiht, die funftreich gemahlten Scheiben in ben Rirchenfenstern eingeschlagen, Altar= und Bandgemalde verwuftet, das fcone Schnit = und Bildwerf verstümmelt, selbit bas berrliche Orgelwerf in die einzelnen Pfeis fen zerriffen und vertheilt, der Sof Beltersberg angegundet, bas Dorf Oberfeffach bis auf zwei, drei Saufer gang verbrannt. Bauern des Klofters suchten besonders begierig nach ten Binsbubuchern. Gie fanden fie nicht, fie waren mit den andern Urfun= ben nach Frankfurt geflüchtet worden. Buthend darüber ichrie ber Saufe nach dem Blut der Rlofterbruder. Den fchon gefaßten Beichlug, fie zu tödten, hintertrieben jedoch bie Sauptleute, und brachten den wilden Saufen dabin, daß er fich begnügte, fie blos aus bem Kloster zu jagen. Der Abt konnte ihnen nur eine kleine Geldhülfe mit geben. Dur einem einzigen Pater murbe gestattet im Klofter zu bleiben, unter ber Bedingung, für die Sauptleute Rnechtsdienfte zu verrichten. Der alte Pralat hatte noch unterwege das Mifgeschiet, von andern baber ziehenden Bauern gefangen zu werden, fie führten ihn nach Dehringen und Rrautheim. wo er in Saft war, bis er ein Lofegeld erlegte, auf das bin er= laubten fie ibm, auf feinen Sof zu Scilbronn zu geben, bamit ber alte Serr seine Rube und Wohnung habe.

In Schönthal erwartete Mezler die Zuzüge aus dem Taubersthal, aus dem Hohenlohischen, aus dem Deutschherrischen und Württembergischen, wo er mit Häuptern in Verbindung stand und an die er vom Schüpsergrund aus seine Boten und Briefgesandt hatte. Die ersten, welche, jedoch unrühmlich und unorzentlich, nach Schönthal kamen, waren Bauern des hallischen Gebiets.

<sup>1)</sup> Sanbschriftlich in ber Sammlung bes Pralaten v. Schmib.

Anfang im Limburgischen und die Gottwaldhauserpoffe im Hallischen.

In ber Landschaft Reichsstadt ber Sall, burch die ber Rocher fließt, zeigten fich ichon frube Spuren von einer Sinneigung gum Aufstand, und als an andern Orten bie Bauern wirklich aufzufteben aufingen, horte man hallische Bauern es laut aussprechen, baß fie ihnen bes Evangeliums wegen beifteben möchten. In Sall felbft predigte nicht nur feit mehreren Jahren ber berühmte Reformator Johannes Breng evangelifd, fondern fveciell feit Un= fang bes Marg "vom Gehorfam ter Unterthanen gegen ihre Obrigfeit." und bie reichen Burger in ber Ctabt, Die Berren horten ihn gar gerne: bagegen hatten bie Borigen, Die leibeigenen Bauern, Die armen Leute auch ihre Prediger, Die ihnen vortrugen, was ihe nen mehr gefiel. Da war Johann Molg, ein junger Prageptor im Barfüßerflofter ber Stadt, ber predigte ichon im vorigen Sabre traugen auf ben Rirdweihen ben Bauern von ber driftlichen Freibeit. Da war neben ihm der Pfarrer gu Drlach, ber besondere Scharf wider ben fleinen Behnten predigte. Diefe beiben maren es auch, durch beren Sande fpater bie gwölf Artifel in biefen Wegenden fich guerft verbreiteten. In der Mitte Marg famen etliche Bauern vor ben Rath, unter benen einer anzeigte, wenn es des Raths Wille und nicht wider Pflicht ware, wollte er wohl ben Bauern, bie bas Evangelium retten wollen, zuziehen. "Das ließ man eine unnune, thoridite und unverständige Rete fenn." Bleich barauf erfuhr man, bag fich etliche zu Jungolzbaufen, Elfhaufen, auf dem Grunbubt, befonders aber zu Braunsbach versammeln und verbinden. Der Rath beschickte fie, fie verblumten aber ihre Cache fo , daß man fich nichts Bofes verfah. Gie ichoben es auf bie hobenlohischen Bauern. Der Rath warnte beghalb bie Bruder Allbrecht und Jorg, Grafen von Sobenlohe, Die auch barüber Rund: Schaft batten, und mit etlichen Pferden in ihrem Bebiet umberftreiften, um ber Busammenrottung guvor gu tommen.

Anzwischen handelte der Rath zu Sall mit seinen Bauern so gutlich, baß sie sich alle friedlich und ruhig erzeigten. Auf der

Lanbschaft wurde verfündigt, wer bes Seinigen sicher seyn wolle, solle es in die Stadt flüchten, sowohl vor den Bäurischen als vor den Bündischen, welche auch kommen und "Rochsteisch bei ihnen holen könnten." Alles was die aufrührigen Bauern anderer Herrschaften erlangten, und ehe mehr, wolle ihnen der Nath angedeischen lassen, wenn sie stille siehen und handeln wie es frommen Leuten ansiehe. Abgeverdnete des Nathes verkündigten das in den Pfarzeien herum. Bor und nach der Verkündigung flüchteten viele Bauern das Ihrige in die Stadt; doch wirkte es nicht überall. In der Gemeinstube zu Reinsberg riesen zwei alte Bauern den Abgeverdneten in Gegenwart ihres Pfarrers zu: "Wir sind lang unter dem Bank gelegen, wir wollen auch einmal auf den Bank." In kurzer Zeit nahmen auch die, welche ihre Habe nach Hall hinein geslüchtet hatten, nicht nur diese wieder hinaus, sondern auch ihre Kinder, die in der Stadt dienten.

Der hauptsit ber Bewegung in biefer Landschaft mar Gailborf, die kleine Residenz der Schenken von Limpurg. Im Gotteshaus zu Gaildorf, auf der Emporfirche hielten Jorg Bez von Muthlangen, Paul Bader von Rupertshofen, Alt Beberhans von Gidwend, Wefermichel von Welzheim, Schreinerjörg von Baildorf, der Schneiber von Biberefeld, Jörg Bader von Bebingen und Seld ber Pfarrherr gu Bublerthan Die ersten Berathungen. Gie veranstalteten zuerst zu Baildorf, dann zu Mecklingen, Schachingen, Sobenftadt und an anbern Orten Bauernversammlungen. Die Art bes Verkehrs und ber Ginberufung war, wie überall, einfach und ichnell. Die Banpter ichickten ihre Boten in die ibnen nächsten Orte an einen ober ben andern Mitwiffenden, und diefer entbot bann ben von ihm ichon Eingeweihten auf die Wiese gen Sobenstadt, auf den Unger zu Jeckingen, ober wohin gerade bie Sauptleute zur Berfammlunb einluden: bald wurden alle eingeweihte Bauern, bald nur zwei ober brei aus ber Gemeinde erfordert. 1

Bu Sauptleuten mahlten fie Benderhans von Gaildorf, Be- fermichel von Belgheim, Jorg Bez von Muthlangen, Jorg Ba-

<sup>1)</sup> Bekenntniß bes Michel Rupp, genannt Mullmichel von Rupertshofen, in ter Sammlung tes Pralaten von Schmid

ber von Bebingen, Jorg Rauber und Brandlin von Alfborf. Ihr Schreiber ober Cangler war Wolfgang Kirscheneffer ber Pfarrherr 311 Frifenhofen. Baibel und Zugmeister waren Mullmichel, Paul Baber, Engel Echneiber von Muthlangen und Anchter Abam von Edadingen. Ihr Pratifant in ben Berjammlungen gu Bailborf, ber ihnen von ber evangelischen Freiheit predigte, war Leonhard Rupp," Mullmichels Bruder. Bald hatten fie. vom Limpurgischen aus über das Ellwangische und Sallische und viele fleine Serrichaften ihre Berbindungen ausgebreitet. Mullmichel und Rapfe hans von Thierhaufen gehörten zu ben Wildeften: Diefer wollte ben Schenken Wilhelm von Limpurg ericbiegen, jener bing zuerft einen Sut an einen Salbfpieg und ichrie, man muffe vorwarts gieben, den Adel und die Stadte zwingen, daß fie gu ihnen ichworen, bas beilige Evangelium zu handhaben; wo fie bas nicht thun, mußte man bie alle erichlagen. Diejenigen Bauerichaften, Die nicht gleich fich ihnen aufchloßen, zwangen fie burch Drohungen und burch Bewalt. Dabin, dorthin, jog je ein Sauptmann mit feiner Schaar in ein Dorf, einen Beiler, Die noch Unichluffigen "an faben:" fo Brandlin von Alfdorf mit benen von Berlifvfen, Bimmerbad, Thann und Spreitbad, nad Rupertohofen; fo wurs ben die Bauern zu Efchach und Solzhaufen unter Beiwirfen bes Mullmidel in die Berbrüderung gedrungen; 1 fo wurden Sinter= faffen bes Balthafar Abelmann von Abelmansfelden zu Schächingen aus ihren Betten geriffen und mit gum Saufen gewaltsam geschleppt; wollten fie wieder beim fehren, bielt man fie mit Bewalt guruck. Balthafar Atbelmann felbit murde ungewarnt aus feinem Schlafbeit gezogen und zu einer Busage gedrungen; 2 fo waen die Sinterjaffen Wolfs von Rechberg zu Sobenrechberg nun burch Drobung und Zwang zu tem Haufen. 3 Den hallischen Bauern zu Ottenborf am Rocher ichrieben fie: Wir entbieten euch evange lijde und bruderliche Liebe und bitten euch, baf Ihr auf Beicheid Peter Brund zu und unverzüglich treten und bei und in bem hellen

<sup>1)</sup> Bekenntnif bes Mullmidel.

<sup>2)</sup> Schreiben Abelmanne an ben Cowab. Bund, Ulmer Urchiv.

<sup>5)</sup> Edreiben bes Rechbergers an ben Schwab. Bund, ebendafetbft.

Haufen erscheinen wollet, evangelische Liebe und Brüderlichkeit zu erobern. Wo Ihr solches thun werdet, wird es uns eine große Freude senn; wo nicht, werden wir euch dermassen suchen, daß zu besorgen ist, es werde Euch nicht wohl kommen. Darum versehen wir uns zu euch, daß Ihr auf Mittwoch zu Morgen zu uns kommt, Peter Grün wird euch weisen.

Die Ottendorfer verlangten von dem Rath zu Hall Anweisfung, wie sie sich hiebei verhalten sollten. Dieser rieth ihnen ihre beweglichen Güter nach Westheim zu flüchten und versprach ihnen Schuth. Sie fanden es für gerathener, sich an den Gaildorfer Haufen anzuschließen. Indem kam Botschaft, daß in der befreunsbeten Reichsstadt Rottenburg die Gemeinde aufgestanden war. Der Rath zu Hall fragte seine Bürger Mann für Mann, was sich der Rath zu ihnen zu versehen habe, und alle antworteten, daß sie ihrer Pflicht getren bei ihm leben und sterben wollten. So sah sich der Rath im Junern der Stadt sicher.

Um Sonntag Judica 2. April war es, als ber Saller Rath ber Treue ber Stadt fich fo verficherte. Aber in berfelben Racht fanden die Bauern in der hallischen Landwehr auf. Bu Braunsbad in der Mühle waren den Tag über fieben Bauern lauter Berbrüderte und Gingeweihte beim Glase geseffen. Abende erho. ben fie fich, "Die gottliche Berechtigfeit zu beschirmen." Gie liefen durch den Alecken, riefen die andern Bauern in die Baffen und zogen noch in berfelben Nacht vorwarts. Gie zogen nach Orlach, von ba nach Saffelben. Rachts um 10 Uhr umftellten fie schon zu 200 Mann den Kirchhof zu Reinsberg, wurden vom Pfarrheren Serold eingelaffen, ließen sich von ihm mit Brod und Wein bewirthen, und nöthigten ihn mit zu giehen, gober, riefen fie, alles genommen und todtgeschlagen!" Um Mitternacht famen fie nad Altenberg. Der Pfarrer entlief im Bembe. Gie madh= ten fich baran "bie Riften zu fegen." Seine brei Pferde zogen fie hervor, zwei spannten sie an den Wagen, den sie mit dem

<sup>2)</sup> hermann hofmanns, gleichzeitigen Stabtschreibers zu schwäbisch hall, Beschreibung bes Bauernkriegs um hall, hanbschrift in ber Sammlung bes
Pralaten v. Schmib.

Brobfaffen und tem Speisbehalter aus ber Pfarrfuche beluden. auf das Reitpferd fette fich ber Safen = Etephan aus Ufpach und ritt luftig bem Schwarm vor, ber jest Ishofen beimfuchte. Dier fingen fie ben Schultheißen. Diefer mußte als Wefangener mit, wie Sans Berold, der Pfarrherr von Reineberg. Damit Diefer als Prediger bei ihnen bleiben und nicht entspringen fonnte, ging ein Bäuerlein mit ber Buchje und ber brennenden Lunte binter ibm ber. Bu Enslingen fchloß fich ber leutpriefter freiwillig ib= nen an: "Er wolle das lieber thun, faate er, als am Altar beim Bein poffiren." Bu Belbingen und Sagenbach ichlogen fich viele Bauern luftig an. Ueberall, wo fie burchfamen, leerten fie bie Opferfioche und die Wohnungen berjenigen Pfarrherren, die entfloben waren, guf ben Landhäusern und Thurmen nahmen fie bie Sacten = und andere Buchjen, Pulver, Blei, Stein und was fie habhaft werden konnten. Auch hallische Burger, Die von Murnberg tamen, zwangen fie zu ihrem Buge, und hallische Menger, Die ihrem Gewerbe nachgingen. Montage fruhe war ber Schwarm auf 400, Montage Abende auf 2 bis 3000 angewachjen. Alls Rudolph von Eltershofen ber Jungere zu Sall vernahm, baß bie Bauern ben Beg nach Eltershofen eingeschlagen haben, eilte er seinem Sofe gu. Die Eltershöfer waren burch ihren Abeleftolg befannt und unbeliebt; Rudolph der Meltere hatte im Jahr 1512 mit andern Edeln Sall verlaffen, weil er mit feinem aus den Bunften, feinem Mittelburger und Sandwerfer auf ber Rathebant ber Ctadt figen wollte. Che ber jungere Eltershofen fein Saus er= reichen fonnte, waren bie Bauern ichon ba, und er war nur gefommen, um von ihnen jum Mitzug gezwungen zu werden. Des Nachts famen fie nach Bailenfirchen, leerten ben Opjerfied und plunderten ben Pjarrer, ber nicht babeim mar, rein aus: Pfarre häuser überhaupt leerten sie mit besonderem Bebagen.

Es war eine poffierliche Heerschaar, biese hallische. Ausser bem hafenstephan waren jest noch zwei andere hauptleute bestellte hable von Enslingen, ber hammenstricker, und Leonhard Seininger aus Geislingen, am Zusammenfluß bes Kochers und ber Bieber. Ihre Kriegokenntniffe zeigten sie badurch, daß sie bie ha-

cken und andere Büchsen auf Wagen hinten nachführten, wie Scheiter Holz; Leute auszusuchen und dabei zu bestellen, die sie hätten bedienen können, daran dachte keine Seele, so wenig als an einen möglichen Angriff von Seiten der Haller. Sie behanzbelten die Sache als einen Spaziergang von Ort zu Ort die nach Hall; unterwegs wollten sie mitnehmen, was sich bot, zuleht die Stadt selbst. Zu Westheim im hallischen Rosengarten lagen bez sonders viele hübsiche Sachen bei einander, dorthin war viel gezstücktet worden, auf diese freuten sie sich. Sie näherten sich noch Montag Nachts der Stadt Hall, und während die Beutemeister, "die Ristenseger und Seckelleerer" nach Werkershofen entsendet wurden, lagerte sich der kriegerische Hausen über dem Landthurm, über Gailensirchen, Gottwaldshausen zu, jenseits der Klinge und verschlief die Nacht vom 3. auf den 4. April in Träumen von der Beute im Rosengarten.

Bon ber Stadt ber flang bas Fruhgelaute "Ave Maria." Plöglich knallt ein Schuß über die Schläfer bin, ihm folgt ein zweiter, ein britter, ein vierter, ein fünfter. Schon beim erften Schuß entsteht "ein Zappeln unter ben Bauern, als ob es ein Umeisenhaufen wäre, und ein Daddern, als wäre ce ein Saufen Banfe"; 1 bier fchreit einer , flicht, flicht! dort einer : bleibt, fam= melt euch, fieht! Und wie wieder ein Blig durch's Dunkel ber Dämmerung leuchtet, beißt es bei ben Bauern wortlich Rnall und Rall: sie werfen sich auf den Boden, "hie fallen seche, da zehn, bort noch viel mehr, daß man meint, fie waren alle erfchoffen." Die einen verstecken sich in Becken und Soblwege, andere laufen, was fie konnen. Als fein Blitz mehr geschen, fein Knall mehr gehört wird, ftehen auch die Befallenen wieder auf, "wie die Juben am Delberg." In wenigen Minuten ift Alles flüchtig auseinander gestoben, bas gange friegerische Deer zerftreut - burch eine Sandvoll Saller zu Fuß, etliche Pferde und fünf Falkonetschuffe.

Auf eingezogene Nachricht von dem Zuge der Bauern hatte fich ber innere und äußere Rath zu Hall noch in der Nacht vom

<sup>1)</sup> Berolt's Sallifche Chronif, Sandschrift auf der Sintigarter öff. Bis bliothet, hist. fol. 110 u. 569.

Montag auf ben Dienstag versammelt und beschloffen, einige Rabnlein ihnen entgegen zu ichicken, um ben Riegel bei bem Dorf Gott= waldebaufen zu wahren. Gie brachten 4-500 Mann zu Fuß mit 40 Pferden, meift Burger und Sandwertsgefellen, gufammen, und liegen fie zwei Stunden vor Tag aus ten Thoren abgeben, mit fünf Feldichlaugen. Mit erichrockenem Bergen gogen bie fünfbundert hinaus; benn bas Berucht hatte die Babl ber Bauern noch größer gemacht, als man fie burch bie Rundschafter wußte. Um im Dunkel wenigstens fich prientiren zu konnen - man wußte nicht einmal bie Stellung ber Bauern - ließ ber Statt= meister, Michael Schlez, eine ber fünf Schlangen abfeuern, und erstaunte über ben Erfolg. "Bafenstephan, ber erft fo freudig war, ergablt der Augenzeuge Sans Serolt, fioh am erften, bede gleiden Die andern Seerführer. Es war fein Bauer getroffen benn bas Geschütz ging Alles zu boch. Rur etliche alte Bauern, bie nicht schnell fort fommen fonnten, wurden gefangen. Rein größeres Bunder und Laufen habe ich mein Lebtag nie geseben : es ward feiner gefchoffen, und waren bie Labmen gerab, bie alten jung, liefen alle gleich, fo febr fie mochten. Gie hatten bie Pfaffen gu hinderst in ein Blied gestellt, bei benen ich als Wefangener auch mar."

Die Haller erbeuteten sechs Wagen mit Proviant und Munition. Da war Frucht, Mehl, Wein, Brod, Hühner, Fleisch, Geschoß und Pulver, Alles beisammen. Die Beute wurde vom Rath unter die ausgezogene Mannschaft vertheilt, jeder Bürger bekam noch tazu drei Schillinge, jeder fremde Handwerksknecht vier. Des andern Tags entließ der Nath die gefangenen alten Bäuerelein wieder. Da kam die beiden solgenden Tage eine große Anzahl Bauern nach Hall, und bat demüthig um Verzeihung, sie sehen gedrungen worden und haben die Sache nicht verstanden. Man entließ sie auch mit einem ernstlichen Verweis, ohne weitere Strase, doch mußten sie den Beschädigten Ersah leisten. Die Hallische Landwehr war keine Rottenburgische. Hall batte seit Wenschengedenken keine Fehde von irgend einer Vedeutung gehabt, darum waren seine Wauern kriegsunkundig und unkriegerisch gesblieben. Die bei der Bewegung hauptsächlich Vetheiligten stohen

in's Sohentoheiche, wo die Dehringer fich jo eben erhos ben hatten, um mit diesen an das evangelische Seer in Schönsthal fich anguschließen. 1

## Der Ausbruch im Bohenlohischen.

Im Gebiete ber Grafen von Sobenlohe, ber geheimen Werfftatt Wendel Sivlere, brach die Berfdmörung, wie an andern Dr. ten, am Abend bes Sonntage Judifa, am 2. April aus. Wenbel hatte namentlich in Dehringen einen Klubb gebildet, worein viele feiner frühern Befannten gezogen wurden. Gie bielten ihre Busammenfünfte im Sause eines Meggers, Claus Salw in ber Stadt. Salw felbft, einft ein reicher Mann und voll Chrgeiz, aber in feinem Bermogen guruck gefommen, in feinem Chrgeiz gurud gefett, bot leicht die Sand, um fich in beiden Sinfichten durch eine Beranderung zu heben. In diefem Saufe murden Per= fonen in die gewaltsamen Plane eingeweiht, deren Beweggrunde zur Theilnahme fehr verschieden maren. Es maren barunter Manche aus fehr angesehenen Kamilien, nichts weniger als Proletarier, es waren folde, beren Bermögensumftande gerrüttet wa= ren, folde, die in gutem Bohlftand fidy befanden, aber gum Theil Die Stellen und Memter nicht erhalten konnten, Die fie wünschten oder auch verdienten , theils von den Grafen oder von der Beift= lichfeit ber Stadt an Ghre ober But, oft an beiben zugleich ge= frankt waren. Die jungen Grafen Albrecht und Georg griffen gerne weit aus, fie verachteten das Bolf, und die Stiftsherren erlaubten fich Dinge, Die manden Ehrenmann emporen mußten. Umfonft hatten fich bie Befrankten an ben bijdboflichen Stuhl gu Burgburg um Recht gewandt, fie hatten feine Bestrafung ber Schuldigen auszuwirfen vermocht. Da nirgende ihnen Recht und

<sup>1)</sup> Sanbidriften ber Augenzeugen Soffmann und Berolt.

Hülfe wurden, mußte die Gelegenheit sich selber zu helfen für sie verführerisch seyn. Und Wendel Hipler bot sie ihnen uicht nur so ins Blaue hinein, er zeigte sie ihnen als etwas ganz Wahrsicheinliches, Zuverlässiges, leicht Ausführbares, er zählte ihnen die Fäben des geheimen Bundes auf, und wie er mit den Häuptern im Odenwald und am Neckar die Berabredung getrossen, daß sie mit ihren Hausen im Hohenlohischen zusammentressen und den dortigen Misvergnügten zum Auschluß- und Stüppunkt dienen, um sich zu befreien, alles zu ändern.

Es fam ihnen Botichaft vom Zusammentritt ber Denwälber mit ber Rottenburger Landwehr, von den Aufftanden in andern Orten, endlich vom Angug ber erftern. Gie feierten biefe Rach: richten burch ein Gaftmabl im Saufe Leonbard Stable, am Abend bes Sunntage Judifa. Gie thaten gang evangelisch, bie Fasten existirten für sie nicht mehr, trot ber Kastenzeit verzehrten sie ein Ralb. Dieje Rezerei und feltfame Reden, Die fie horen liegen, wurden bem hohenlohischen Reller Sans Gigginger und dem Schult. beiß Wendel Sobenbuch binterbracht; fie batten unter anderm verlauten laffen, man werbe ben Reller im Bett erwurgen. Um andern Morgen nahmen sie bas berrichaftliche Mehl weg, und ließen Brod bavon backen. Der Reller und ber Schultheiß berichteten an die abwesenden Grafen, Die ihren Git auf dem Schloff Reuenstein hatten. Bei Unbruch ber Racht wollten fie ben Bo: ten absenden, Sigginger felbst öffnete ihm bas Thor, in biefem Mugenblick fühlte er fich von den Berichwornen ergriffen, Die Schlüffel fich abgenommen, unter Mighandlungen fich mit bem Tod bedroht. "Lieben Bürger, rief feine Fran herbeifpringend, lagt mir meinen Mann geben, tobt nicht alfo, ich will euch die Schluffel zum andern Thor geben."

Co waren die Berschworenen im Besis ber Thore. Wahrend sie ben Keller und den Schultheiß in einen Schweinstall
sperrten, zwangen sie den Thürmer Sturm zu blasen, zogen selbst
bie Sturmglocke und sandten in alle umliegende Orte Boten mit
Facteln, welche die Bauern zur Theilnahme auffordern mußten
unter ber Drohung, wer sich weigere, dem werde hab und Gut

geplündert und verbrannt werden. Nach Mitternacht entließen sie beiden Herren aus dem Kofen und nahmen ihnen einen Eid ab, als Gefangene in Dehringen bleiben zu wollen. Gegen Morgen schon strömten aus allen Dörfern schaarenweise Bauern in die Stadt, viele waren durch die Bersammlungen auf dem Grünbühl und an andern Orten längst vorbereitet. Die Bersschworenen nahmen den Chorherren des Ochringer Stifts die Schlüssel zu ihren Kästen und Kellern und bewirtheten die Bauern im Ueberstusse, mit dem neugebackenen Brod, mit Wein und anderm.

Die Gemeinde der Stadt ging unverweilt baran, Die vieljährigen Gebrechen ber städtischen Berwaltung einer Untersuchung und Seilung zu unterwerfen. Auch bier bildete fich ein Ausschuff von vier und zwanzig Männer, bem diese Untersuchung oblag, und das Seillose der bisherigen Rathswirthschaft beweisen schon höchft billige Forderungen, welche Gemeinde und Ausschuß ftell. ten; wie die, daß die Bolle, die sie auch fort bezahlen wollen, wirflich zu bem verwendet werden, wogu fie bestimmt fenen, gu Straffen und Brückenbau, und bag barüber ein bem Rathe an Die Seite zu setzender Burgerausschuß die Controle führe und bei allen wichtigen Dingen, besonders bei ftabtischen Ringugfachen von dem innern Rath beigezogen werde. Zugleich forderten fie Freigabe bes Salzhandels, Bleichstellung aller Beiftlichen, welche Burger werden mußten, mit andern Burgern in Tragung aller Laften, Berabsehung bes Umgelbe, bes Waggelbe, ber Nachsteuer und anderer Abgaben, bis auf eine fünftige Reformation; wenn folde allgemein bem Evangelium gemäß im Reiche gemacht würde, follte fie auch bei ihnen eingeführt werben. Das waren die Forberungen ber Stäbter.

Die öhringischen Bauern forderten mehr. Sie verlangten Bald und Weinlese frei, Aufhebung des Weinzehentens und aller Zölle bis auf den Wegzoll, sie beriefen sich schon auf die "zwölf Artifel."

Bereits waren von Georg Mezler im Schüpfergrunde auch die zwölf Artifel der schwäbischen Bauerschaften als allgemeines

Manifest proflamirt und von allen Berbrüberten, bie bort bei-

Bauern und Bürger zu Dehringen schieften ihre schriftlich aufgesehten Beschwerden und Forderungen, welche im Tone größeter Mäßigung abgefaßt waren, an die Grafen nach Neuenstein. Diese verwiesen ihren Unterthanen ihren Aufruhr durch ihren Obervogt Caspar Schenk von Binterstetten. Die Bürger anteworteten: Sie achten die Grafen siets als ihre erblichen und natürlichen Herren, wenn nur ihren Beschwerden Abhülse geschehe, und sie bitten darum, ihre Gnaden wollen solche gnädig beherzigen und bedenken, damit sie als arme Leute bei ihren Gnaden bleiben mögen.

Die jungen Grafen in ihrem hochfahrenden, auf bas Bolf berabschenden Ginne, faben die Sache ichon wie abgemacht an; fie meinten, ber gemeine Mann habe einen Angenblick fich vergeffen und fich jeht ichon wieder unterthänig auf seine Pflicht befonnen, es gefore nichts bagu, als etwas Ernft und einige Ber= beißungen zu zeigen, und alles werde in Ordnung fenn. Die Da-Bigung eines zweiten Schreibens ber Dehringer Burger und Bauern, worin fie bie gnadigen herren baten, auf ihre Bunfche ohne Berzug einzugeben, fonft vermöchten fie bie anrückenden Bauern frem= ber Berrichaften nicht langer guruck zu weisen, bestärkte fie nur in ihrer vorgefaßten Meinung. Gie ahnten nicht, bag ber von ihnen ichwer gereizte Wendel Sipler im Sintergrunde ftand, fie fannten nur die gewohnte Schen ihrer armen Leute vor ber quabigen Serrichaft. Go ichickten fie bloß ihren Obervogt Cafpar Edeuf mit tem Bedeuten an bie Burger und Bauern, ihm die Thorschlüffel einzuhändigen, und als gehorsame Unterthauen beim au geben und ihre Gibe gu halten; ber Bogt feste bei, er habe von seinen gnäbigen Berren fo viel erbeten, bag, was in benach. barten Landschaften Bürgern und Bauern bewilligt werden würde, and ihnen zu gut kommen follte.

Jest erft gab Wendel Siplers geheimer Ginfluß ben Unterthanen eine ftarfere Sprache. Sie beschloßen bei bem zu halten, was alle Verbrüderten bestimmen wurden und forberten von bem Grafen eine schriftliche versiegelte Urkunde, worin Abhülse ihrer besondern Beschwerden, Freiheit, alles Wild auf ihren Feldern zu schießen, toch so, daß sie es den Beamten abliesern; ein Schiedse gericht zur Entscheidung von Forderungen der Grafen, wozu jede Parthei zwölf Männer zu ernennen hätte; zuleht allgemeine Amenestie ohne Ausnahme zugesichert wären, dann wollen sie Thoreschlüssel zurück geben. Diese Beschlüsse trug der Bogt nach Neuensstein zurück.

Um der Bewegung auch hier die entscheidende Richtung zu geben, hatten Wendel Hiplers Freunde und er selbst, der bis jeht in Dehringen war, nur den längst verabredeten Zuzug der Nececarthaler abgewartet: diese kamen, als eben die Verhandlungen mit dem Vogt geschlossen wurden.

Jäcklein Nohrbach und der Aufstand im Geilbronner Neccarthal.

Zu den schönsten, mildesten und fruchtbarsten Gegenden des jehigen Königreichs Württemberg gehört das untere Necearthal, zumal die Umgebung von Heilbronn. Da liegt zwischen weichen Berghügeln voll Weines inmitten einer weit gedehnten Ebene voll Korn und Obst lachend die Stadt da, welche einst im heiligen römischen Reiche den Namen und Ruhm der freien Reichsstadt Heilsbronn trug. Biele zum Theil große Dörfer lagen und liegen noch umher. Die Herren in der Stadt fühlten sich gar wohlhäbig und wohlbehäglich. Aber das Glück der Landbewohner, und selbst des gemeinen Mannes in der Stadt stach sehr ab, gegen

<sup>2)</sup> Wibel, Hohenlohesche Reformationsgeschichte. Vorzüglich ift für Sohenlohe zu vergleichen Dechsle, Beiträge zur Geschichte des Bauernkriegs in den schwäbisch sfrankischen Grenzlanden, nach Acten des Dehringer Archivs.

die Schönheit ihrer Berge und Felder. Ausser reichsstädtischem Gebiet fand sich hier viel geistliches. Besonders die herren vom Teutschorden waren in dieser Landschaft umher sehr begütert. Diese Mitteldinge zwischen Pfassen und Rittern, tapferer Borfahren unzeitgemäße Nachzügler, waren nur noch da, um es sich auf Rosten des Landvolks wohl seyn zu lassen, und durch die Zeit vom Fechten für Glauben und Shre abgefommen, hatten sie vollends im letten Jahrhundert so fröhlich genossen und gewirthschaftet, daß ihre Unterthanen zu ben Aermsten und Unzufriedensten gehörten.

Gine halbe Stunde von Seilbronn liegt Das ichone Dorf Böckingen. hier faß Satob Rohrbach auf feiner Weinwirthichaft, ein junger Mann aus einem febr alten reichsfreien Wefchlecht. Jafob, oder wie ihn niederschwäbisch seine Rameraden nannten, Bactlein, hatte ein gewiffes Renommée in feiner Begend. war von fruber Jugend an ale ein gescheidter Ropf wie ale ein tropiger, gewaltsam verwegener Buriche befannt. Er wußte beim Wein und bei andern Bufammenfünften das Wort gu führen, wie feiner; hatte er die fedften Streiche verübt, fo mußte er fich gu verantworten und ließ fich von Obrigfeiten und Gerichten Richts gefallen. Gin leibenfchaftlich heftiger, verwilderter Raturmenfch, nahm er das Recht ber Gelbsthülfe, das Faustrecht, von Unfang an für fich in Uniprud. Im Sabre 1519 jendete er an Schultbeiß und Gemeinde von Durrenzimmern auf eigene Sand einen Fehbebrief, und oft fand er wegen Gewaltsamkeiten vor Gericht. Im Jahre 1524 hatte er eine ichwere Untersuchung zu erfiehen, ber Berbacht laftete auf ibm, mit einigen Benoffen ben Schult= heißen von Bockingen, ben Edeln Jafob von Olnhaufen, erftechen zu haben. Aber felbft, daß er mit Blut feine Sande beflectt, mußte bei den Bauern bas Butrauen, bas er hatte, nur vermehe ren; war es boch bas Blut eines Ariftofraten, eines Bolfofeinds und Bolfeverhaften.

Jäckleins wildes Leben brachte ihn in feinem Vermögen her= unter, er hatte viele Schulden. Gin folder Mann, den ange= borne Verwegenheit, Noth und Rache zugleich trieben, das war einer der Rechten für Wendel Hipler, der fich, um vorznarbeiten, in der Nähe umtrieb; lernte er ihn durch sein Wirthshaus, oder durch seine vielen Gerichtsprozesse als sein Anwalt kennen, gewiß scheint, daß Jäcklein frühe mit Wendel Hipler in Verbindung und Verständniß war. Er hatte bald einen Anhang im Stillen geworben, und er ließ davon und von seinen gewaltsamen Anschlägen und Hoffnungen sogar verlauten, als er wieder vor Gericht sich stellen sollte.

Unter Anderem schuldete er an Wolf Ferber, den Stiftsviscar im nahen Wimpfen, von einem Hofe, der diesem gehörte, seit mehreren Jahren die Gult, dieser drängte ihn, Jäcklein behaupstete, er übersordere ihn, der Stiftsvicar klagte, und der Schultsheiß zu Böckingen sehte Jäcklein einen Rechtstag an, auf Monstag nach Mitsaften, den 27. März.

Noch lebte Jäckleins Bater, ein ehrbarer Mann. Der Stiftsvicar ging zu ihm nach Böckingen, und bat ihn um Bermittlung.
Der alte Rohrbach fagte, sein Sohn sen ein böslicher Mann, und
lehnte es ab, zu mitteln. Bie der Bicar aus Böckingen wieder
heim ging, lief ihm Jäcklein mit drei Gesellen auf der Straße
nach, und rief überlaut: "Pfass, Pfass, spar dich nit, ich will mich
auch nit sparen, und ruf alle die an, die dir nuch und gut seyn,
denn ich will mich auch nit säumen." Erschrocken kehrte der Bis
car um und fragte, wie er das meine. Lachend antwortete Jäcklein, es müsse Alles ansiehen bleiben bis zum angesehten Rechtstag.

So kam Montag nach Mitkasten. Der Stiftsvicar begab sich mit seinem Anwalt auf ben Weg nach Böckingen. Alls er in Heilbronn in der offenen Herberge abstieg, schien es ihm als ob eine ungewöhnliche Bewegung auf der Straße wäre. Es war eine Regsamkeit und ein Laufen, das ihm auffiel. Wo willst du hin? fragte einer den andern; willst du auch nach Böckingen? Er fragte den Wirth, was denn das für eine Aufregung, für ein Laufen nach Böckingen hinaus sen? Der Wirth, der den Vicar nicht kannte, sagte: "Es hat Herr Jäcklein Rohrbach mit einem Pfassen heute einen Rechtsstreit draußen, und es ist die Sache die: der Pfass hat Jäcklein beschnipfelt, und mehr gesordert, als

11.

herr Rohrbach ihm schuldig ift, und es wird wohl dem Pfaffen nit gut gehen."

Was er hörte, was er sab, zeigte ihm ein brohendes Wetter; er erkundigte sich bei seinen Freunden, die warnten ihn, nicht hinauszugehen: es war unverkennbar, Jäcklein hatte sich nicht gespart, er hatte alle, die ihm nuh und gut sein mochten, aufgerufen, das Bolk in Stadt und Dorf war für ihn in Aufregung und
hatte Partei genommen. Er trug seine Gefahr den eben im Sikungssaal versammelten heilbronner Rathsherren vor; sie beschlofsen, dem Bogt zu Böckingen, Caspar Berlin, einen Rathsherrn,
hinaus zu senden.

Jäcklein fanden sie nicht in Böckingen draußen, der war nach Löwenstein gegangen; wohl aber fanden sie eine Menge bewassnester Bauern und andere Leute, bereit und drohend, ihm gegen das Unrecht, das ihm von den Pfassen geschehe, einen Beistand zu thun. Die Obrigkeit wagte nichts vorzunehmen. Der Rathsherr empfahl dem Schultheißen blos, auf seiner Hut zu sehn, und den Ersten, der sich rühren würde, gebunden in die Stadt zu senden. Dann ging er zurück, um dem Rath zu berichten. Dieser ermahnte auf den Bericht hin den Bisar, eine Sache ruhen zu lassen, zu der die Zeit so wenig passe.

Der Biear beschwerte sich jest über Jäcklein bei dem Dechanten seines Stists, hans heilemann. Der Dechant schrieb an lettern die höfliche Mahnung, über seine Schuld sich gütlich vergleichen zu wollen. "Der Dechant, antwortete herr Jäcklein Robrbach, solle nebst allen Stiftsherren ihn im hintern lecken und sich die Beile nit lang werden lassen; denn er wolle sie bald suchen, und es solle ihm dann kein Bertrag schmecken, denn der, den das Stift mit den Bauern gemacht habe."

Jäcklein hatte längst an den Fäden des Aufstands mitgesponnen, er war einer der Eingeweihten, Wendel hipler hatte wie mit Georg Mezler auch mit ihm bestimmte Berabredungen getroffen, wie er später selbst bekannte. Der Wirth Jäcklein Rohrbach war wie der Wirth Georg Mezler ein Ring in der verborgnen electrischen Kette, die sich durch die teutschen Gaue seit längerer Zeit zog, und das Wirthshaus zu Böcfingen war wie das Wirthshaus zu Ballenberg ein natürlicher Sammelpunkt für die Migvergnügten und ohne alles Auffallende eine Durchgangspost und ein Absteigequartier für die geheimen Boten der Eingeweihten. An jenem "Ort, wo Bendel Hipler den Fürsten zu Werke schnitt," war gewiß auch Jäcklein.

Im Bade zu löwenstein hatte Jäcklein in den letten Tagen des März seine Borbereitungen vollends gemacht, am 1. April ging er in das eine Stunde oberhalb Heilbronn gelegene Dorf Flein, wo er am 2. April, dem Sonntag Judika, das Fähnlein des Aufstands fliegen ließ, und aus den deutschherrischen Orten umher schnell dreis hundert eutschlossene Freunde und Helfer in Waffen versammelt hatte

Diese führte er noch selben Tages als "Sauptmann der Bauern im Reckarthal" seinen Genoffen in Böckingen zu. Der Schultheiß zu Böckingen wollte gegen ihn die Gemeinde aufbieten und einschreisten. Jäcklein ließ ihn gefangen nehmen und in den Thurm stecken

Noch an diesem Abend sandte er in bas benachbarte deutschher= rifche Ort Contheim, und drohte mit Mord und Brand, wenn fie nicht noch in derselben Racht ihren Bugug zu ihm ftoßen ließen. Der Schultheiß zu Sontheim hielt bei Factelichein eine Berfamm= lung der Gemeinde, und ermabnte sie, treu bei ihrer Serrichaft gu halten. Gilende Boten mußten bei feinem Serrn, dem Commenthur in Seilbronn, Rath und Silfe fuchen. Um Mitternacht pohten fie an das Thor Seilbronns. Es gelte Leib und But, riefen fie dem Bachter binauf, man moge fie eilende einlaffen. Es geschah nicht, die Meldung ging erft an ben Burgermeifter und den Commenthur. Beide erschienen mit einander auf der Ctadtmauer. Die Botidaft eridreckte ben Commenthur fo, daß er mit zitternder Stimme ihnen autwortete, und nichts anderes, als "fie follten fid halten wie fromme Leute; fonnten fie fich aber nicht länger enthalten, fo möchten fie thun, wie Undere, er wolle fie nicht verderben." Bis Tagesanbruch harreten die Southeimer auf einen beffern Troft, auf Silfe von dem Commenthur; es fam nichts von Beilbronn, wohl aber von Sactlein eine fcharfere Dro=

hung, da ließen sie den geforderten Zuzug abgehen, und schloßen sich an die beginnende Bewegung an.

Diese breitete sich schnell, theils von selbst, theils mit Gewalt das Neckarthal entlang und in der Rähe aus: auf mehrere Stunden im Umkreis zwang Jäcklein alle Ortschaften, ihm mit einer gewissen Anzahl Mannschaft zuzuziehen. Wie ein Heerfürst schrieb er ihnen Mahnbriese zu, ohne Berzug zu seinem Hausen zu steßen: würden sie ungehorsam sehn und nicht gleich kommen, ihm zu helsen, das Evangelium zu handhaben, so wolle er kommen und sie holen mit Gewalt, und Alles nehmen und verbrennen was sie hätten.

Damit, sagt ein Zeitgenoffe, 1) ward viel mancher, redlicher Biedermann aufbracht, ja aufgenöthet.

Sein hauptquartier behielt Jäcklein zu Flein. hier war es, wo Jäcklein seine Unhänger zusammen schwören ließ, daß sie Mönche und Pfaffen vertreiben, nicht mehr frohnen, die großen Gülten nimmer reichen, den Edelleuten und herren ein ziemliches Ausstommen geben, und der Mönche und heiligen Güter unter sich theilen wollen.

Rachdem er, um mit einem Schmaus zu beginnen, die Seisnen dem Commenthur zu heilbronn einen See hatte aussischen laffen, was die Bauern sehr ergöhlich fauden, machte er Excurssonen in die Umgegend, um sich fortwährend zu verstärfen. Mit schwerem Gelde mußten die Stiftsherren zu Wimpfen, die er mit ihrem Dechant und Vicar nicht vergessen hatte, seinen Besuch abskausen.

Wenn er von seinen Streifzügen neugestärkt zurück kehrte, hielt er auf einer großen Wiese zu Flein Versammlungen, wozu er mit Trommeln und Pseisen zusammenrusen ließ, "um ben Lenzten etwas Neues zu sagen." Er hatte auch einen Priester, Belztelin von Massenbach, bei sich, eine Zunge voll Feuerstammen; ter predigte oft auf ber Wiese von der evangelischen Freiheit.

Indem fam ihm geheime Botschaft von den Berschworenen

<sup>1)</sup> Sebastian Frank.

zu Ochringen, sich zu beeilen mit seinem Zuzug dahin, und in der schwankenden Bürgerschaft durch plögliche Ankunft den Auszichtag zu geben. Das bestimmte ihn, sich in's Hohenlohesche Gebiet zu wenden: den Grasen hatte er ohnedieß längst einen Besuch zugedacht. Er zog mit 1500 Mann nach Ochringen, und als er ankam, vereinigten sich die Ausgestandenen in Ochringen mit ihm, und weil ihnen die Stadt zu enge wurde, eilten sie allesammt, nachdem sie eine starke Besahung darin zurückgelassen hatzen, mit dem großen evangelischen Heere, das noch in Schönthal kay, sich zu vereinigen.

## Der Bug von Schönthal an den Neckar. Florian Gener und Göt, von Berlichingen.

Als ber Drenbacher Haufe nach dem Schüpfer Grunde zog, fanden sie unterwegs einen tüchtigen Auführer. Sie kamen nicht weit von der starken Burg Giebelstadt vorüber, die dem edlen Geschlecht der Gener von Genersberg gehörte. Einer dieses Geschlechtes legte, wie einst Graf Rudolph von Werdenberg unter den Appenzellern, den Rittermantel ab und trat zu den Bauern, freiwillig, als ihr Bruder. Es war Florian Gener, der schönste Held des ganzen Kampses.

Sein Schickfal hat nur wenige Züge von ihm in die Geschickte übergehen lassen, aber diese wenigen reichen zu, seine Gestalt zu besenchten. Es war viel von dem Geiste jenes Ulrich
Hutten in ihm, die neue Zeit hatte ihn ergriffen mit ihren reliz
giösen und politischen Trieben, er gehörte nicht mehr seinem Stand,
er gehörte dem Bolse, der Freiheit an. Was er vorher war und
trieb, liegt im Dunkeln: daß er in Kriegsdiensten seine Jugend
verlebt hatte, erfahren wir daraus, daß er einer von denen war,
welche Göz von Berkichingen in den Diensten des schwäbischen
Bundes zu Mösmühl gefangen nahmen. War Florian eine Zeit
lang vielleicht Hauptmann von Landssnechtsfähnlein? sein Hausen

unterscheidet sich wesentlich von den andern burch kriegerische Haltung und Uebung; man sieht, es ist eine Kriegeschaar, dieser "schwarze Hause" unter Florian, wie er sich selbst nannte, und Horr Florian war auch stolz auf seine schwarze Schaar, und sprach von den Odenwäldern als zusammengelausenem Gesindel. Auch er war mit nach Schönthal gezogen.

Bu Echönthal fam auch noch ein anderer Selmann freunds lich ins Lager der Bauern, ein weit herum befannter Nittersmann, herr Gög von Berlichingen.

Bu Bornberg am Neckar fag Bot von Berlichingen auf feiner Burg, einer der fecksten Wegelagerer seiner Beit, er hatte nur Gine Sand von Aleisch und Blut, die andere war von Gifen; er haßte die Pfaffen, er haßte die ben freien Ritteremann einengenden Kürsten, er haßte tie Ordnung des schwäbischen Bundes, und ichmierte gern, wie er fich austrückte, einen Bundebrath ein wenig über den Rovi; den reichen Serren in der Stadt war er auch nicht hold, im Munde des Bolfs war er, da er wie Frang von Sifingen gerne einen Rechtshandel, ober fonft eine Cache bes gemei= nen Mannes, ber mit seinem Recht nicht auffommen fonnte, gu ber seinigen machte und bavon Belegenheit nahm, die großen Serren zu befehden. Man fieht, Serr Bog vereinigte in fich maucherlei Beziehung, welche ihn den Bauern angenehm machte, und Diefe ihm nabe brachte. Berr Bog ritt auch, als feine Bruder von ihnen bedrängt wurden, jogleich ins Bauernlager. Die Sinterfaffen feiner Bruder waren zu dem Bauernheer getreten. Gein Bruder Sand faß auf feinem feften Saus Jarthaufen, eine Stunde von dem Aloffer Schönthal: zu Schönthal mar auch bas Erbbes grabnif der Berlichingen. Bog brachte es bei ten Bauernhaupt= teuten leicht babin, daß fie feinen Bruter ungeftort ließen 1).

Göt trug fich schon hier ben Bauern an. Er vermöge, sagte er, die Stelleute zu ihnen zu bringen, denn fie sepen ebenso von ben Fürsten bedrängt als die Bauern. Er machte schon hier den Abschied mit ihnen, wenn sie nach Gundelsheim zu seinem Sause

<sup>1)</sup> Gobs Lebensbeschreibung von ihm felbft.

kommen, wolle er zu ihnen kommen. 1 Bog und feine Bruder erließen auch ein Ausschreiben an die frankische Ritterschaft, sich in 14 Tagen wohlgeruftet zu einer allgemeinen Berfammlung ein= gufinden. Schon Sickingen hatte mit dem frankischen Abel einen Entwurf auf den Sturg der geiftlichen Fürsten gemacht. Als Die Bauern fich auf die Stifter und Abteien warfen, faben die Ritter bas gerne. "Man fah zu, fagte ein Zeitgenoffe, und gonnte ben geiftlichen Serren den Chrentrunk, da man vermeinte, fich bei ihren Rohlen zu warmen."2 Es lag der Gedanke nabe, die Bolfsbewegung gegen die geistlichen Fürsten zu benüten, und Sickingens Plan wiederaufzunehmen. Daran dachte auch Got. Bon Seiten der Regierungen fürchtete und erwartete man auch, Gog werde fich an die Spize ber Bewegung ftellen. Schon am Mittwoch nach Oftern, lange che es Got öffentlich that, berich= tete der württembergische Obervogt von Schorndorf an die oft= reichische Regierung nach Stuttgart: "Got von Berlichingen sen der Bauern oberfter Sauptmann, wiewohl man den offen nicht Dafür ausaeben dürfe." 3

Bu Schönthal wurde nun von den versammelten Hauptsleuten und Rathen der verschiedenen Gemeinden ein Operationsplan besprochen und entworfen, es vereinigten sich hier alle einzelnen Haufen und Fähnlein in dem "hellen Haufen Odenwalds und Reckarthals."

<sup>1)</sup> Urgicht bes Bauernraths Dyonisius Schmib von Schwabach, in ber Sammlung des Pralaten von Schmib. hatte Bensen Gelegenheit, gehabt dieses Aftenstüd selbst einzusehen, er hatte es gewiß für vollgültig anerkannt. Die Geständnisse, obwohl durch die Folter erprest, find ihm nicht in den Mund gelegt, und sehr ins Einzelne gehend. Daß er nachber widerrief, was er gegen Göß ausgesagt, dafür lagen mehrere Gründe vor; daß Göß es nachher anders darstellte, war nur natürlich.

<sup>2)</sup> Serolt, Sandschrift.

<sup>3)</sup> Schreiben im Stuttgarter Staatsarchiv.

<sup>4)</sup> Sell ift fo viel als gang, vereinigt. Es ift ein auch bei regulirtem Rriegsvolf üblicher Ausbrud. So fagt Sebaftian Schertlin in seiner Lebensbeschreibung "bei heilbronn machte man mich (im Bauernfrieg)

Bährend bem traf die schriftliche Antwort der Grafen von Hohenluhe zu Schönthal ein. Die Grafen schrieben, was die Artifel ber Bürger zu Ochringen betreffe, so werden die Grafen ein gnätiges Einsehen haben, soweit es zulässig erfannt würde. Den Banern schrieben sie, sie möchten sich nicht auf die gedruckten zwölf Artifel berusen, denn diese sehen von den Hochgelehrten der heiligen Schrift als ungegründet erfannt worden. Sie wollen den Bauern zu Gnaden gewähren, was von den Ständen des römischen Reichs, oder in den Kreisen Rheinland, Franken, Baiern und Schwaben geordnet würde. Sie wollen alle aus der Grafschaft Ausgetretenen wieder ansuchmen, wenn sie vor den zu Ochzingen aus beiden Partheien niederzusezenden vierundzwanzig Mänznern zu Necht stehen würden, gegen sie, die Grafen, sollen sie das Recht nach dem Reichsgebrauch suchen sie wollen alles vergessen, wenn sie sich unterwerfen.

Bielen Bürgern gefiel diese Sprache ihrer Herren, so hatten sie sie nie reden hören. Sie waren der Ansicht man solle die Borschläge annehmen, doch so, daß, wenn in zwei Monaten nichts entschieden wäre, sie besugt wären, sich wieder zu versammeln. Den Bauern mißfiel die Antwort der Grasen sehr. Wendel hipster und die Hauptleute der Bauern sahen auch in den Borschlägen an die Bürger nur einen Bersuch Zeit zu gewinnen, und sie passten, selbst wenn sie ernsthaft gemeint gewesen wären, nicht in ihre größeren Plane. Der Bauernhauptmann Wolf Gerber sagte: "Die zwölf Artisel und um was wir sonst geschrieben, sollen angenommen werden, dann sollen die Grasen Frieden haben bis zur Reformation: wo nicht, soll man des Bapeiers sparen." Die Bauernstimmten bei. Es wurde noch ein paar Mal hin und wiedergesschieft, und da die Grasen sich nicht bequemten, zog am Montag

alebald zum Bachtmeister über die Fußtnecht des schwäbischen Buntes, über ten "hellen" (d. i. ganzen) Saufen " So erflärt EitelSand, der Sauptmann des Sechaufens, dem Kloster Salem, nachdem er dieses lange in Ruhe gelassen: Jezt musse er auch sie huldigen
lassen, denn er habe Beschl "vom hellen Sausen" erhalten b. h.
von der Versammlung aller Sausen.

den 10. April der ganze Haufen nach Neuenstein, wo Graf All-

Er war gerade nach Langenburg geritten. Ohne Widerstand besegten fie bas Städtchen und bas Schloß. Die Gemablin bes Grafen Albrecht, Die in dem legtern war, flehte Die Sauptleute fie in Rube gu laffen, fie nahmen aber fie und ihre Diener ge= fangen. Allbrecht Gifenbut, einen Rathsberen von Debringen, festen fie als Sausmeifter über bas Schloß und die Dienerschaft, und er hielt fo einfach Saus, daß die Gräfin fich nachher beflagte; er verfäumte, ob er wohl foust zu Sof gewesen war, gihrer Gnaden etwa ein gut Biglein ju geben." Alle Borrathe an Frucht und Wein, alles Rriegsgerathe nahmen die Bauern an fich. Der helle Saufen war gegen 8000 ftart. Gie entboten bem Grafen Albrecht und feinem Bruder Georg, er moge zu ihnen fommen, und fid mit ihnen vertragen; wo nicht, fo wurden fie bas Stadt= lein und das Schloß und was darinnen ware, auch andere Saufer der Grafen verbrennen. Auf das begaben fich die beiden Grafen des andern Tages, es war der Dienstag nach bem Palm= tag, zu ben Bauern, nachdem fie von diesen einen mit einem pfälzischen Siegel gesiegelten Beleitsbrief erhalten hatten. Auf tem Grunbuhl, einem fleinen Weiler zwischen Baldenburg und Meuenstein, einem ber erften Signalpunkte Des hohenlohischen Muf= fands, trafen die Grafen im freien Feld mit den Sauptleuten der Bauern zusammen. Graf Albrecht schlug ihnen manchen Weg zur Ausgleichung ihrer Beschwerden vor, und bat nament= lich, fie mochten fich an bem Ausspruch eines Schiedsgerichts genugen laffen. Aber er mochte nichts von ihnen erlangen. Wendel Rres von Riederfall trat die Grafen an und fagte: "Bruder 21/2 brecht und Bruder Georg, fommet her und gelobet den Bauern, bei ihnen als Bruder zu bleiben und nichts wider fie zu thun. Denn ihr fend nimmer herren, fondern Bauern, und wir find Berren von Sobentobe, und unfere gangen Beeres Meinung ift,. daß ihr auf unsere zwölf Urtifel, welche von Schönthal end zu= gefommen, ichwören, und mit und auf 101 Jahr zu halten euch

unterschreiben sollt 1." In Betracht, was für Schaben und Berzderben ihnen und den Ihrigen aus einer Weigerung entstehen möchte, machten die Grafen einen Anstand und Bertrag mit den Bauern, bis auf eine fünftige Reformation, die sie, wie sie sagten, mit andern Bauern zu machen vorhaben 2. Als die Grafen das Handgelübde auf die zwölf Artifel thaten, mußten sie ihre Handzschuhe ausziehen, während die Bauern die ihrigen anbehielten 3. Solches und ähnliches mußten die Grafen hören, sehen und leiden, "so daß ihre Gnaden die Augen übergingen."

Alls beim hellen Saufen befannt wurde, daß die Grafen in die driffliche Brüderschaft eingetreten seyen, seierte er das Erzeigniß mit 2000 Flintenschüssen. Dem Bertrage gemäß mußten die Grafen alle Die sogleich ledig lassen, welche sie wegen des Aufruhrs gefänglich eingezogen hatten.

Gleich barauf verlangte Georg Megler Geschüge und Pulver von ben Grafen. Diese weigerten fich beffen, weil im Bertrage nichts davon gejagt fen. Die aus der Saller Landwehr hatten die Saller bei dem hellen Saufen verklagt, und Georg Megler schrieb von Dehringen aus, wobin der helle Saufe aufbrach, an Die Gemeinde zu Sall, als seine lieben Bruder und guten Freunde, wie sie zu Erleichterung und Milberung etlicher hoher und großer bedränglicher Beschwerden einen freundlichen, brüderlichen und driftlichen Bug mit einem versammelten Bolfe vorgenommen haben, wie ihnen bagu Buchfen und Pulver nörhig fegen, und wie fie nun bie Saller Gemeinde freundlich erfuchen wollen, gu Bollendung soldes Zuges ihnen vier aute Nothschlangen und vier Tonnen Pulvers zum Saufen zu schicken 4. Bu Debringen lieffen fie fich auch eine neue Fabue machen, von Geide, gelb, braun und grun Bahrend fich beim Abzug aus Dehringen viele Fahn= von dem Taubergrund nach Schönthal gekommenen

<sup>1)</sup> Aus Ardivquellen in ber Differtation bes Anbreas Sephoth, Sandidrift in Schmib's Sammlung.

<sup>2)</sup> Schreiben ber Grafen an Sall, bei Sofmann, Sandichrift.

<sup>5)</sup> Ausfage bes Claus Galw.

<sup>&#</sup>x27;) Schreiben bei Sofmann, Santichrift.

Abtheilung von dem hellen Haufen treunten, und dem verabredeten Plane gemäß nach der Tauber zurück gingun zog die schwarze Schaar unter Florian Gener mit dem Hauptheer unter Georg Mezler und Jäklein Rohrbach dem Neckarthale zu; noch zu Schönzthal hatten sie Wendel Hipler zum Kanzler des hellen Haufens erwählt.

Bunachft ging eine Abtheilung von 400 nach dem Frauenflofter Lichtenftern, von bem fie 500 Bulden Brandschazung for= derten, "dann wollten fie das Rlofter freien." Der Ronvent aber war ichon nach Löwenstein gefloben. Der belle Saufen zog ins Beineberger Thal, plunderte Baldbach und verftärfte fich mit den Bauern der murttembergifden Dorfer in diesem Thal. Bon bem einen Theil der Ginwohner wurde er mit Kurcht, von dem andern mit Freuden empfangen. Bas reich, was ehrbar war, wurde voll Furcht vor dem mit Geschügen und gegen breitausend Sandbudien herangichenden Saufen: bem verlorenen Bolf aber, das nicht viel hatte, war wohl dabei und es lief dem Saufen au 1. Sactlein plunderte indeffen Lichtenstern, und gog bann nach Löwenstein, um die beiden Grafen von Löwenstein Ludwig und Friedrich in die driftliche Bruderschaft zu zwingen. Die Grafen waren entflohen, und sie wurden unter Bedrohung der Berwüftung aller ihrer Buter aufgefordert, fich in diefen Tagen perfonlich im Lager der Bauern zu ftellen. Der Punft, ben der helle Saufe junadift ins Muge faßte, war bas beutschorbensche Städtchen Rectarfulm. Jactlein Rohrbady hatte viele teutschordensche Unterthanen in feiner Schaar, und biefe waren luftig, bie Buter ber Ordensherren in Besit zu nehmen; überhaupt galt es die Bauer= ichaften bes Meckar an fich zu ziehen, bann ins Zabergau fich zu wenden, und bas offen liegende Land Bürttemberg in ben Bund aufzunehmen, che man nach Franken zurück ginge, um dort ben Sauptichlag auszuführen; ber Bug war etwas Leichtes, fie hatten hier fein Bundesheer vor fich, wie es die Bauerschaften in Oberidmaben hatten.

<sup>1)</sup> Bericht bes Rellers von Beinsberg im Stuttgarter Staatsarchiv.

Während ber Haufen noch im Weinsberger Thal lag, verbreitete sich das Gerücht, Reisige ber Grafen von Hohenlohe streisen umher und fangen einzelne Bauern auf, welche dem Hausen zuziehen wollten; auch daß die Grafen die verlangten Feldstücke noch nicht nachgeschieft hatten, schien auf Feindseligkeit zu deuten. Es verlautete ein Geschrei im Hausen, man solle umkehren, Neuensstein verbrennen, die Grafen todtschlagen. Wohlmeipend ritten Albrecht Eisenhut der Nathsherr und Hans Wittich von Ingelssugen zu den Grafen, warnend und bittend, zwei Nothschlangen wenigstens den Bauern zu leihen. Jäklein sezte es durch, daß es vorwärts auf Neckarsulm zuging. Er hatte dort unter den Bürzgern längst Verständnisse, so wurde das Städtchen leicht beset. An Weinsberg waren sie vorüber gezogen, vhne es anzugreisen, am 14. April.

## Die Blutrache gu Weinsberg.

Die Bürger zu Neckarsulm hatten die Bauern als Freunde aufgenommen, die Teutschherren waren hier so verhaßt als irgende wo, und die reichen Borräthe des Teutschordens hier erheiterten das Bauernheer, das theils im Städtchen sich einquartiert hatte, theils vor den Mauern auf den Wiesen umher lag.

Neckarsulm liegt nur zwei Stunden seitwärts von Weinsberg. Schon als der helle Hausen in die Nähe dieses württembergischen Städtchens und Schlosses kam, hatte der auf dem alten Welsenschloß sizende Obervogt, Ludwig Helfrich von Helsenstein, die östereichische Negierung zu Stuttgart dringend um Verstärfung angesgangen. Dieser Graf von Helsenstein, ein junger Ritter von sieben und zwanzig Jahren, seit seinem 15. Jahre in deutschen und französischen Kriegsdiensten gebildet 1), war ein Liebling des Erzherzogs Ferdinand, und seine Gemahlin war eine natürliche

<sup>1)</sup> Rerler, Weschichte ter Grafen von Selfenfiein, Ulm 1840. G. 132.

Tochter bes vor fieben Jahren verstorbenen Raifers Maximilian I., Margarethe, genannt von Edelsheim, Wittwe des Johannes von Sillen, Forstmeisters ber Berrichaft Throl. Seit funf Jahren war fie mit Graf Ludwig Selfrich vermählt, und wohnte auf bem Schloffe zu Weinsberg. Seit einigen Tagen war Graf Ludwig in die Ratheversammlung nach Stuttgart gerufen worden, mit ihm Dietrich von Weiler. Man hatte beschloffen burch Ludwig Spat von Sopfigheim, Siegmund Seglid von Schorndorf und Jurg Bubel 1000 Rnechte anwerben zu laffen, und Ludwig von Belfenstein als Oberften über Dieje Rnechte zu fegen, weil man hore, daß viele Leute einen Willen gu bem Grafen haben. Rehme man die Reifigen dazu, fo werde Widerstand möglich, und wenn die Bauern diesen Ernft horen, werden fie fich, wie fie auch fonft gethan haben, wider zuruckziehen. 1) Die Regimenterathe hofften auch von Baden und Pfalz eine reifige Bulfe gu erhalten, und um einstweilen, bis weiterer Beiftand fame, bem Gindringen ber Obenwälder Ginhalt thun zu konnen, wurden bem Grafen Ludwig Selferich gegen 70 Ritter und Reifige zugegeben, Die mit ihm nad Beineberg eilten, am 12. April. Raum angefommen fcbrieb er an die Regierung guruck, bag er mit feinen wenigen Leuten ben mit etwa 6000 Mann eindringenden Bauernhaufen aus dem Odenwald und Sobenlohischen in die Länge nicht werde wider= fieben fonnen. "Bo mir, ichloß cr, mit Reifigen ober andern Anechten nicht Sulfe ober Bufat fommt, jo will ich meine Ghre hiemit verwahrt haben, wo einiger Rachtheil ober Schaden baraus erfolgen möchte, will ich daran unschuldig senn, wiewohl ich nichts befto weniger, fo lange mein Leben wahrt, alles bas thun will, was einem frommen und redlichen Umtmann wohl geziemt." Zwei Tage fpater bat er, ihm boch die heffischen Pferde von Stund an berab zu ichicken. Rech bringender ichrieb er am Dfterfamftag ben 15. April, man möchte body ichleunigft die pfalgischen Reiter ichicken mit Geld, damit nicht Rachtheil, Spott ober Schaden baraus erfolge.

<sup>1)</sup> Stuttgarter Staatsarchiv.

Edon als Graf Ludwig Selfrich mit feinen andern Rittern von Stuttgart nach Weinsberg hinabritt, hatten sie alle Bauern, Die ihnen unterwegs begegneten, aufgegriffen und erwürgt. 1) Bei feiner Unfunft im Weinsbergerthal fand ber Graf, bag bereits mit Ausnahme von Gberftadt alle Dorfer bes Umtes bem hellen Saufen zugefallen maren. Als die Bauern von Lichtenstern auf Reckarfulm zogen, am Charfreitag, 14. April, forderten fie Beins. berg und die Ritter barin auf, in ihre driftliche Bruderschaft zu treten. Bahrend ber Graf mit ben Bauern unterhandelte, um Beit zu gewinnen, bis die erwartete Gulfe von Stuttgart fame, unterließ er es bennoch nicht mit seinen Reitern, "ben gangen Tag über ob den Bauern zu halten, und ihnen Albbruch zu thun, fo viel ihm immer möglich war." 2) Er that fich aus Weinsberg, fiel binten in ben Saufen in ben Rachtrab, erstach und beschädigte ihnen viele, wodurch der Saufe der versammelten Bauerschaft ergürnt und bewegt wurde. 3)

Zugleich fam Botschaft von der Donau, wie der Truchses gegen die gesangenen Bauern blutig versahren, von der Hinrichtung Meister Jakob Wehes zu Leipheim, von dem Blutbad, das er die Donau hinauf unter ihren Brüdern angerichtet habe, von dem übermüthigen Blutdurst, ten er überall gegen die Bauern zeige. Das alles war Del ins Feuer. Die Hauptleute der Bauern betrachteten ihre Sache als einen gerechten Krieg des Bolkes gegen die Herren: sie wollten auf dem Kriegssuß behandelt seyn, nach Kriegsrecht und Art. Weder der Truchseß, noch der Graf von Helsenstein, der während der Unterhandlungen ihre Brüder niedersstadt, achteten das Kriegsrecht gegen sie, die Bauern. Es schien nöthig, die Herren dazu zu zwingen, zu zwingen durch Repressatien, die zügleich eine Blutrache für den frommen Wehe, für die hingerichteten Hauptleute ihrer Brüder zu Leipheim und Langenau, für die Hingeschlachteten von Wurzach, für die so eben auf dem

<sup>1)</sup> Bericht des Archivar Ruttel in der Selfenfteinischen Chronit von Gabeltofer, Sandidrift im Stuttgarter Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Eigenes Schreiben bes Grafen an bie Stuttgarter Regierung.

<sup>3)</sup> Thomas Zweifel, Sanbidrift, bei Benfen.

Zug durchs Weinsbergerthal mahrend des Unterhandelus Er-

Es war Berhängniß, daß Graf Ludwig von helfenstein und Dietrich von Beiler, der Obervogt von Bottwar, der mit ihm in Beinsberg befehligte, diese Blutrache selbst auf sich herbei ziehen sollten.

Die Bauern, in zorniger Bewegung auf den grünen Wiesen vor Neckarsulm, schieften Abends am Charfreitag ein Schreiben nach Weinsberg herein, das an den Dürgermeister der Stadt und an den Obervogt Helsenstein gerichtet war. Es war ohne Zweisel ein Ultimatum der Bauern. Der Graf hatte den Hintersassen seines Amtes ins Bauernlager die Drohung geschieft, wenn sie nicht heimsögen, so wolle er ihnen ihre Weiber und Kinder nachschießen und ihre Törser verbrennen. Hans Koberer von Brechseld erfuhr, daß solches der Graf dem Hauptmann der Weinsberger Fähnlein gesischen, er kam zu den Bauern im Lager unter den Weiden, wie sie aßen und tranken, und zeigte es ihnen an. Da schrien die Bauern des Weinsbergerthales, man solle sie heimziehen lassen oder ihnen Frieden machen.

Alls der Graf von dem Angriff auf den Nachtrab des Bauernsheeres nach Weinsberg zurückfam, schien es ihm, als fände er die Bürger in der Stadt eines Theils wankelmüthig, sie waren sehr erschvocken, das gute Vertrauen, das er zu ihnen gehabt, entsiel ihm, und er versah sich nichts Gutes mehr zu ihnen. Er schrieb der Regierung nach Stuttgart, er halte sür gewißlich, wäre er wit den Reisigen nicht hier, so wäre alles umgefallen. Darum habe er heute (Ostersamstag) mit ihnen gehandelt und es ihnen gleich auf einen Vändel gebunden, und so sie wieder von ihrem Vorshaben ihres Anschlusses an die Vanern abgewiesen.

Noch hoffte er, ber helle haufen werde Weinsberg ungeftort laffen, und giehe vielleicht ichon gegen Wimpfen.

Ins Lager der Bauern aber famen zu gleicher Zeit eine trozige verächtliche Antwort des Grafen auf das Ultimatum der Bauern,

<sup>1)</sup> Urgicht tes Dyonifius Somit von Sowabad.

und eine Botidiaft einiger Burger, Die es mit ben Bauern bielten. So aut ber Graf Die Thore Weinsbergs butete, fo gelang es boch eines Weibes Lift hinaus zu kommen. Wolf Ragels Frau von Weinsberg stahl sich durch nach Neckarsulm zum Saufen, ging von ber einen Sutte zu ber andern und fagte, Jorg Ru, ber Bregel Victel, Meldhior Befer und Bernhard Sellermann von Weinsberg baben sie zu ihnen geschickt, sie sollen kommen, sie wollen ihnen Die Stadt aufthun, fie follen fie nicht in den Dothen frecken laffen. Much fam Semmelhans von Renenftein, ein Salgführer, ins Lager nad Neckarfulm, ber war in ber Weinsberger Burg gefangen gelegen und ausgebrochen. Diefer zeigte bem Bauernrath Dionnfins Edymid von Edywabady an, es liegen nicht mehr als acht Mann oben im Schloffe, Die andern seven alle in ber Stadt. Dionnfins Schmid und der Bauernrath Sans Roberer von Bregfeld theilten Diese Nadricht den Sauptleuten mit, und den Borichlag, vor Weinsberg zu giehen, und es zu nehmen. Semmelhans fagte, er wolle ihnen ben Punkt zeigen, wo bas Schloß leicht zu fturmen fen. 1) Der gange Saufe war entruftet über bie Antwort bes Grafen, wie Bauern aus bem Weinsberger Thal waren luftig Stadt und Schloß zu fturmen, damit fie nimmer frohnen burfen." und der helle Saufen erhob fich, Weinsberg zu "mit großer Furie."

Um 16. April, dem Ofterseste, zog der Hausen über Erlenbach und Binswangen heran. In Neckarsulm war am Abend des Beschlusses ein Heilbronner Bürger, einer von der Ehrbarkeit, im Bauernlager anwesend. Alls dieser hörte, wie die Bauern beschlossen haben Weinsberg zu nehmen und dem Adel zu Leibe zu gehen, ließ er heimlich den Grasen noch in der Nacht durch einen Wächter warnen. Auch durch einen Kundschafter wurde dem Grassen noch vor Tag gemeldet, daß die Bauern bereits aus ihrem Lager aufgebrochen seinen, und es geheißen habe, daß sie bei den Weinsbergern die Oftereier holen wollen.

Schon vor Tagesanbruch waren auf bieje Rachrichten Ritter und Reifige geruftet, ihre Pjerde in ben Stallungen gezäumt und

<sup>1)</sup> Urgicht bes Dionyfius Schmib.

<sup>2)</sup> Stuttgarter Staatsarciv.

gesattelt und zur Berffartung ber geringen Befatung auf bem Schloß wurden jogleich noch fünf Reifige auch dahin abgeschickt. Mehr fonnte man nicht ins Schloß legen, obgleich Selfenfteins Krau und Rind und Roftbarkeiten barin waren. Der Graf verachtete auch die Bauern gu fehr, ale bag er es fur moglich qehalten hatte, daß fie ein fo festes Schloß erfturmen. Es galt ihm vorzüglich, die Stadt gegen ben erften Angriff zu vertheibigen, er traf die nöthigen Anordnungen zu Bertheidigung ber Thore und der Wehren. Er versammelte seine Ritter und Reifige und die Bürgerschaft auf bem Markt, ermunterte fie berghaft zu fenn und ihr Beftes zu thun. Gie zeigten allen guten Willen und ber Graf gab ihnen auch von feiner Seite die Buficherung, ba er fein Beib und Rind auf dem Schloß verlaffen habe, wolle auch er bei ihnen in der Stadt ausharren und alles für sie thun; ce werde ihnen auch unfehlbar heute noch ein reisiger Bug zu Bulfe fom= men. 1)

Die Thore, Mauern und Wehren waren nach Anordnung des Grafen bereits alle besetzt. Noch zeigten sich keine Bauern. Die Zeit des Morgengottesdiensies, den der Pfarrer abzukürzen ersucht ward, rückte heran. Mehrere Bürger und Reisige begaben sich in die Kirche, um das Sakrament zu empfangen. Auch der Graf und Dietrich von Weiser waren zu Anhörung einer Messe darin.

Noch ehe der Gottesdienst zu Ende gieng, um 9 Uhr Morgens, wurde dem Grasen in die Kirche gemeldet, die Bauern sehen da, man sehe einzelne Bauerngruppen auf dem Schemelberg, denen größere Parthieen nachziehen. Der Ihurmwächter wollte sogleich Sturm schlagen, der Graf, um die Einwohner nicht noch mehr zu beängstigen, verbot ihm karm zu machen. Den Neisigen und Bürgern, die auf der Mauer zur Wehr gerüstet waren, sprach er zu, muthig und unerschrocken zu sehn. Dietrich von Weiler und der Schultheiß Schnabel sorgten dafür, daß Weiber und Mägde ganze Hausen Steine, die von den Reisigen aus dem Pflaster ansgebrochen wurden, auf die Mauer trugen.

<sup>1)</sup> Stuttgarter Staatearchiv.

Der Schemelberg, eine einem Schemel ähnliche Höhe, liegt dem Burgberg gerade gegenüber. Bon Binswangen her mußten die Bauern über denselben gehen, sie stellten sich auf ihm in Schlachtvednung und schieften zwei Hervloe, an einem Hute kenntlich, den sie auf einer hohen Stange trugen, zur Stadt hinab. Sie erschienen vor dem Unterthor und sorderten die Stadt zur Uebergabe auf. "Eröffnet Schloß und Stadt dem hellen, christlichen Hausen, riesen sie an die Mauer hinauf, wo nicht, so bitten wir um Gotteswillen, thut Beib und Kind hinaus, denn beide, Schloß und Stadt, werden den freien Kuechten zum Stürmen gegeben, und es wird dann Niemand geschont werden." Die innerhath des Thors ausgeschtlten Bürger und Reisige wußten nicht, was sie den Abgessandten der Bauern antworten sollten. Sie schieften nach dem Grasen und er eilte sogleich selbst dem Unterthore zu. Aber ehe er kam, war Dietrich von Weiler ans Thor gesommen.

Dietrich von Weiler, ein ftolger Rittersmann, fab in ben Bauern nur "Rogmucken." Er glaubte nicht, daß bie Rogmucken einen ernftlichen Angriff magen wurden, wenn fie entschloffene Begenwehr fanden, er hielt es fur eine Schande, wenn ein Rittersmann mit folden Rogmucken parlamentiren wollte; mit Rugeln fich mit ihnen zu besprechen, hielt er fur bas einzige Burdige und Bescheibte. Auf seinen Befehl wurde von der Mauer und dem Thorhaus berab auf die Befandten der Bauern gefeuert. Giner ber Bauernge= fandten stürzte ichwer verwundet nieder, raffte fich aber blutend auf, und lief mit bem andern, was fie fonnten, bem Schemelberg au. Dietrich von Beiler freute fich des Laufens, Die Bewegung auf dem Schemelberg gab ihm die Bewißheit, bag biefe Energie den Bauern imponirt habe. "Liebe Freunde, rief er aus, fie tom= men nicht; sie wollten und nur alfo schrecken, und meinen, wir hatten von Saafen bas Berg." Undere bachte ber mit bem Grafen berbeigefommene Burgermeifter Prezel. Er aufferte bem Grafen die Beforgniß, daß es den Bauern, wenn fie, was jeht mahrichein= lich fen, mit aller Madyt heranrucken, eben boch gelingen mochte, durch die Thore einzudringen. Man folle das untere Thor verterraffen und bagu aus bem nahen Spital Faffer und Mift ichnell

herbei schaffen. Der Graf meinte, daburch würde den pfälzischen Reitern unter dem Marschall von Habern, die er stündlich erwarte, der Weg versperrt, und gab es nicht zu. Auch er glaubte nicht an den Ernst der Bauern. 1)

Die Bauern standen während der Berhandlung, die sie von ihren Gefandten erwarteten, in drei Saufen, rubig, aber in Schlachtordnung: voran Florian Bener mit der ichwarzen Schaar. hinter ihm ein zweiter Saufen, die große Zahl der Bauern hielt noch gegen Erlenbach und Binswangen bin. Die Schuffe von der Mauer und dem Thorhaus, welche einen ber Gesandten blutia niederwarfen, maren das Signal: auf einmal bewegte fich Florian Geger mit dem schwarzen Saufen vor die Burg. Der Saufen hinter ihm eilte vor die Stadt hinab, und der ganze große Saufen, ber noch gegen Erlenbach und Binswangen bin ftand, eilte im Sturmidritt heran. Die ichwarze Sofmannin, eine alte Bere aus Böckingen, sprach den Zaubersegen über die Bauern, damit die feindlichen Buchsen ihnen nicht ichaben. Während das Schloß angerannt wurde, ergoffen fich bie Saufen um die Stadt, und ber erfte Angriff geschah auf das untere Thor, welchem sich die Bauern vom Siechenhaus ber in einem Sohlweg mit Leitern und Buchfen genähert hatten. Die Bürger in der Stadt hielten fich wohl mit dem Grafen. 2) Burger und Reifige wetteiferten auf der Mauer. Bom Schloß, wie von den Mauern und Wehren der Stadt wurde ein lebhaftes Reuer aus ben Schieglochern unterhalten, und ein heftiges Steinwerfen über die Mauern hinab, um die andringenden Bauernfähnlein abzuhalten. Doch wurden nur brei Bauern von ber Stadt aus erlegt, bagegen viele mehr ober weniger verwundet, was die Buth der Bauern noch mehr reizte. Es war Jäcklein, der hier stürmte. Sie schwuren den Weinsbergern Mord und Brand zu.

Da gewahrte man plöglich von der Stadt aus zwei Fahnen auf dem Schlosse aufgesteckt, es waren Bauernfahnen, es waren

<sup>1)</sup> Stuttgarter Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Seidler, Sandidrift, aus einer Sandidrift bes Schreibers bes Truchfeß in ber Canglei gu Bolfeng.

die Siegeszeichen Florian Geners und seiner schwarzen Schaar. Diese, meist Bauern der Rottenburger Landwehr, eingelernte Kriegs-männer, die schon mehr dabei gewesen waren, wo es galt Mauren zu stürmen und zu brechen, waren mit denen vom Weinsbergerthal im Grünen vor das Schloß gezogen, und hatten es in Kurzem erstürmt und erstiegen.

Schon waren auch in ber Stadt unten am breifachen untern Thore die zwei äußern Thore von den Bauern eingehauen. Das und der Kall des Schloffes schlug den Muth der Bürger nieder. Es waren ohnedieß nicht alle Bürger von Anfang an in ber Bertheidigung jo eifrig gewesen, fondern nur die Chebarkeit, nur die am untern und obern Thore; an der Seite der Stadt, bei bem fleinen Thor an der Kirche, wo Dionnsius Schmid von Schwabach den Sturm anlief, wehrten sich die Burger gar nicht. Sier arbeis teten die Freunde Jäckleins und Echmids, Adam Frang, Wendel Spimann, Meldbior Beder, Jorg Echneiderhanslein und Jorg Ry, ben Bauern in die Sande; einer hieb innen am Pfortlein, einer von Außen, um es aufzuhauen. Sett, bei der furchtbar auschwel= lenden Gefahr, als die Sturmblocke und Balken, die Sammer und Aerte schon am letten Thore des Unterthores schmetterten, entsank auch den ehrbaren, den ergebensten Burgern ber Wille des Widerstandes. Es war umsonft, daß Dietrich von Weiler noch immer in der Stadt berumritt, und die Burger und Reiffgen, die zum Theil ichon die Wehren verließen, zu unausgesehter Gegenwehr aufrief. Bugleich umringte ben Grafen ein Saufen Weiber, welche ichrien und flehten, es doch nicht aufs Acuferfie kommen zu laffen, da ihnen bei längerer und doch nutlofer Gegenwehr mit Mord und Brand gedroht werde. Dieje Drohung Jäckleins hatte furchtbaren Eindruck auf die Einwohner gemacht, und während die Ritter noch immer zum Widerstand riefen, beharrten Die Burger auf Uebergabe gegen Sicherheit für Leib und Leben. Die Bürger entzweiten sich mit ben Reitern und ber gemeine Mann fing an, Die Serren mit Gewalt von ten Webren und Mauern berabzugieben. Dieß geschah namentlich gegen Sans Dietrich von Befter= stetten, der mit dem Sauptmann Defilich und bem Umtefnecht

von Bottwar bie Mauer wieder erstiegen und gerade von bort einen Bauern erschoffen hatte. Die Bürger drohten ihm mit dem Tod, wenn er nicht herab gienge.

Der Graf sah selbst die Unmöglichkeit ein sich zu halten. "Ihr habt euch wohl gehalten, ihr Weinsberger, und den Bauern gesung gethan, das will ich euch vor Gott und der Welt bezengen" rief der Helsensteiner, und gab es zu, daß einer der Bürger, der Schwabhannes mit dem Hut auf einer Stange den Bauern über eine Zinne des Unterthors hinaus Friede zurief, und das Anersbieten machte, ihnen, wenn sie alles am Leben ließen, die Stadt übergeben zu wollen. Auch der Priester Franz und noch mehrere schrien: Friede! Friede! zu den Bauern hinaus. Diese schossen dem Schwabhannes den Hut von der Stange herab, und riesen hinauf, "die Bürger sollen beim Leben bleiben, die Reiter aber müssen alle sterben." Graf Helsenstein stand daneben, als Schwabhannes wenigstens um eine Ausnahme für den Grafen bat, und mußte mit eigenen Ohren die Antwort hören, daß er sterben müsse, wenn er auch von Gold wäre.

Sett faßte ber Graf, bem es zu grauen anfieng, ben Entfchluß ber Flucht. Er wollte noch einmal die Bürger zu furzem Widerstand aufmahnen, um während besselben zum obern Thor auszubrechen. Er theilte Diesen Entschluß etlichen Bürgern, Die ibm vertraut waren, mit, und bat fie, ihm und feinen Reitern gum Thore auszuhelfen. Aber auch hier fanden sie die Wehren und das Thorhaus meift von den Bürgern schon verlaffen; nur wenn Die Bürger ihn von der Mauer aus fräftig unterstützten, war es möglich, sich zum Thor hingus burchzuschlagen; benn bereits war auch bas obere Thor von den Bauern angerannt. "Wo find meine frommen Burger ?" rief ber Graf verzweifelnd. Aber fein Ruf wurde übertäubt durch das Jammergeschrei der Weiber, Die zu Eröffnung bes Thors bereits die Schluffel in Sanden hatten, von dem Gefdrei ber Burger, welche die Befahung nicht entflichn laffen wollten. Als fie die Ritter und Reifigen fich auf dem Markt auf ihre bereit stehenden Pferde schwingen sahen, schrien sie, die ce nicht mit ben Bauern hielten, in Angst vor ben Sturmenden

den Nittern zu "wollt ihr und allein in der Brühe steden laffen?" Andere schriecen unter Berwünschungen, durch fie fen die Stadt ins Unglück gekommen, und es sen jest zum Entfliehen keine Zeit.

Die Uhr war auch abgelaufen, von vier Seiten zumal ergoß fid der Strom der Bauern in die Stadt. Zuerft fprang bas Pförtlein bei ber Kirche auf, hier stärzte im Bedrang Dionyfins Edmid und ein Schwarm, ber vom Edyloß berab fam, in Die Stadt herein, auf einer andern Ceite, beim Spital, half ein Spital= pfründner, Sans Mösling, "ein einfältiger Mensch", einem Bauern über die Stadtmauer berein, Tiesem stiegen die andern nach. Mit wüthendem Mordgeschrei wälzte fich die Sauptmaffe der Bauern burch bas von ihnen vollends eingehauene untere Ther ber Stadt, gerade im Augenblick, als die Reiffgen fich auf ihre Roffe gefdwungen hatten. Man borte bas Befdrei an bie Burger: "Weht in eure Baufer mit Weib und Rind, fo foll euch nichts wiederfahren!" Die Bürger flohen in ihre Wohnungen und ichloffen Thuren und Laden. Jackleins Saufe aber ichrie nach dem Grafen und den Rittern, man muffe fie durch die Spiege jagen. Indem drangen auch die Bauern vollends zum obern Thore berein. bleibt nach den Zengenaussagen ungewiß, ob sie es selbst sprengten, oder ob die Burger es ihnen öffneten. Alle Ritter und Reifige fuchten die höher gelegene Rirche und den Rirchhof zu erreichen, um sich hier noch ihres Lebens zu wehren, ober sich im Innern ber Kirche zu retten. Auch ber Graf flüchtete fich babin. Gin Priefter zeigte ibm und mehreren Rittern einen Schnecken in ber Rirche, burch den fie auf den Rirchthurm kommen, und fich vielleicht bort noch vor ihren Feinden retten mochten. Etwa achtzehn Ritter und Anechte flüchteten fich durch ben Schnecken auf ben Thurm.

Die Blutdürstigsten unter den Bauern waren die Böcklinger, die vom Weinsberger Thal und einige aus der Stadt, wovon fünf schon in Lichtenstern zu den Bauern gefallen, drei derselben mit nach Weinsberg gekommen und bei dem Sturme der Stadt und des Schlosses thätig gewesen waren. Auf dem Schloß hatte einer von Dehringen fünf Reiter niedergestoßen. Elemens Pseisser von Weinsberg, der vom Schloß herabgekommen war, rief: "ich habe

ben Buravfaffen Bolf erftochen, batt' ich ben Claus Muller von Weinsberg, ich wollt ihn gleich erftechen." Auf ibem Kirchhof wurden Sebaffian von Dw, Gberhard Sturmfeber und Rudolf von Eltershofen ereilt, fie fielen fogleich unter ben Streichen und Stoffen ber Bauern. Wen fie mit Baffen auf dem Plat fanben, ber ward erstochen oder erichlagen. Gelbit aus ben Burgern famen malyrend des Sturms und jegt im Bedrange bes erften bere einbruche 18 um, in die 40 wurden verwundet. Die verschloffene Rirchthure fprengten fie auf, und erstachen bier alle Reifigen, bie fich in dem Schiff der Rirche versteckt hatten. Ginige hatten fich in der Gruft verborgen, die Bauern erbrachen die Gruft und erichlugen die Aufgefundenen. Run entbeckten fie auch ben Schnecken. Gin wildes Freudengeschrei erscholl: "hier haben wir bas gange Reft beifammen, schlaget fie alle todt!" Alle wollten sich zugleich hinauf brangen. Es fonnte aber bin und ber nur einer um ben andern durchkommen, und badurch, daß sie in einem auf der Treppe erftochenen Reiter bas Schwerdt fteden lieffen, wurde ber Bugang auf furze Beit von ihnen felbst gesperrt.

Jegt gab Dietrich von Beiler alle Soffnung auf. Er trat auf den Rrang des Thurmes und rief hinab auf den Rirchhof fie wollen sich gefangen geben, und 30,000 Bulben zahlen, wenn man fie am Leben laffe. Und wenn ihr uns, riefen die Bauern hinauf, auch eine Tonne Goldes geben wolltet, ber Graf und alle Reiter muffen fterben. "Rache, Rache für das Blut unferer Bruder, für die 7000 bei Burgach Gefallenen!" schricen andere, und in bemfelben Augenblick fant Dietrich von Beiler ruchwärts nieber, ein Schuf von unten hatte ihn tobtlich in ben Sale getroffen. Und ichon ftachen auch die Schwerdter berjenigen Bauern nach ihm, Die jest ben Thurmschnecken berauf gefommen waren. Dann warfen sie den noch Röchelnden über den Rrang auf ben Rirchhof hinab. Auch andere Ritter theilten fein Loos, barunter ber Forftmeifter Leonhard Schmelz. Matthias Ritter fürzte ihn und zwei andere vom Thurm herab. Beckerhans von Bockingen trat mit Füßen auf bem Leichnam bes Forstmeifters herum, unter graße chen Fluch en." Der junge Dietrich von Beiler, bes Erfchlagenen Sohn, erkaufte von Beckerhans sein Leben mit acht Goldgulden, aber bieser schlug ihn bennoch, wie er sich wandte, von hinten mit ber Büchse nieder.

Georg Mezler der oberste Hauptmann der Bauern und Anderen Remy von Zimmern, ein anderer Anführer, ritten herbei und gaben den Beschl, keinen Ritter und Reisigen mehr zu tödten, sondern alle gesangen anzunehmen. So wurde Graf Helsenstein mit den andern vom Thurme herab gesührt. Im Durchführen über den Kirchhof stieß ihn ein Bauer mit der Helebarde in die rechte Seite, auch Georg von Kaltenthal wurde am Kopf verwundet. Die Gesangenen waren mit Stricken gebunden. Alles, Sturm, Eroberung, Gesangenschaft, war das Werk einer Stunde. Um 10. Uhr Morgens war alles, vorüber.

Da mehr gesattelte Pferde erbeutet wurden, als den Bauern Reiter in die Hände gefallen waren, so schlossen sie nicht unrichtig daraus, daß noch manche Reisige sich in bürgerlichen Häusern versteckt haben möchten. Unter Trommelschlag wurde sogleich bestannt gemacht, daß jeder Bürger sich in sein Haus begeben, und bei Leibs und Lebensstrase die in den Häusern und Schenern verssteckt liegenden Reisigen ausliesern solle. Nur wenigen gelang es, durch die Gutmüthigkeit ihrer Hauswirthe zu entkemmen. Sincr verbarg sich im Backosen, und entrann darauf in Weiberskleidung. Ein junger Knecht Dietrichs von Weiler, Marr Hengsstein, wurde von einigen Weibern im Hen versteckt und entkam wie der vorige. Jörg Mezler aus Ingelsingen, ein Fähndrich der Bauern, rettete einen dritten ihm befreundeten, indem er ihn für einen Koch ausgab.

Jest wollten die Bauern plündern. Biele behanpteten, da sie die Stadt mit Leib = und Lebensgesahr haben erobern müssen, so gehöre ihnen nun auch Grund und Voden von Beinsberg zu. Nicht ohne großes Murren des Hausens brachten es endlich die Hauptleute dahin, daß nur die Häuser der Geistlichen, des Kellers, des Schultheissen, des Schultheissen, des Schultheissen, des Schultheissen, des Kelters und Vürgermeissers, die sich besonders thätig an die Nitter angeschlossen hatten, der Piünderung preisgegeben, die übrigen Bürgerhäuser verschont wurden. Für

bie Verschonung wurde den Bürgern zur Bedingung gemacht, die vielen Verwundeten sorglich zu pflegen und die Bauern mit Wein und Lebensmitteln zu versehen, so lange sie in Weinsberg lägen.

Auch in der Kirche und Safriftei wurden alle Trucken er= brochen, bas Almojen, Die Monftrang, Die Kirchengefässe geplun= bert. Die Bauern waren mit ihren Gedanken jo fehr nur beim Plundern, bag Bolfgang Schäfer, ber Schulmeifter, ihnen unter dem Geschäft zwei Altarkeldze wieder heimlich wegnehmen kounte. Der reiche Weinvorrath des Schloffellers wurde ins Lager ge= ichafft. Im Schloffe fanten fie bie reichfte Beute. Der trug einen Becher davon, ein ichones Gilbergefäß, das dem Grafen gehörte, jener seidene Decken und seidene Gewande, Binngerath und Lein= mand, Dionnfius Schmid erbeutete allein auf 60 Bulden, Roberer jo viel auf dem Schloß, daß er fagte, Lufas fchricbe nicht davon. Es war ein solches Reiffen und Berren unter ben Bauern um die Rofibarfeiten, baß fie oft bas Befte überfaben. Go lag ein Fut= teral am Boden, es fah aus wie ein Löffelfutter, einer und ber antere hob es auf und warf es wieder weg, gulegt nahm es einer und öffnete es, "da ftat es voller Ring und Ding." Goldene Ringe, allerlei Kleinodien wurden in großer Zahl erbeutet. Dyonifius Schmid allein verfaufte um 50 Gulben Ringe und Kleinodien, fein Bruder Cafpar um 15 Gulben an einen Rurnberger Gold= schmid. Beutemeifter war Sans Wittich von Ingelfingen, er vertheilte Früchte und Bein. In der Stadt plunderten fie jedoch selbst in den preisgegebenen Säusern mit Ructsicht. Als sie ein Ernichlein mit Weld in einer Rammer fanden, und Schäfer ber Schulmeifter jagte, daß es armen Rindern zu Beinsberg gehöre, ließen sie es geschehen, daß er es bavon brachte:

So verging der Mittag und Abend mit Plündern, mit Wohlsfeyn im Trinken und Effen, und dabei ging das alte Welfensichloß in Flammen auf. Im Rathe der Bauern stellte Florian Geper den Grundsatz auf, man solle alle sesten Häuser ausbrensnen, und ein Edelmann nicht mehr denn Eine Thüre haben wie ein Bauer. Die andern hatten gerade zuvor den Satz angenomsmen, daß alle Klöster abgethan werden, die Mönche hacken und

reuten muffen wie bie Bauern; jest wollen fie zuerft auf Beilbronn giehen und die Stadt in ihre Berbrüderung bringen, bamit ber Saufe vom Meccarthal von biefer Seite gefichert mare, bann wollten fie burch bas Mainzische auf Würzburg losgeben, und fen Diefes gewonnen, alle Domherren, Pfaffen und ben geiftlichen Rurften hinausjagen!). Alorian Gener fab darin ber Sache noch fein Benuge. Er glaubte, wenn bas Bolf frei werden follte, muffe ber Abel wie die Pfaffen ben Bauern gleich gemacht werben, baß nur Gin Stand wurde auf beutschem Boden, ber Stand ber Gemeinfreien. Er erkannte ce als eine Salbheit, nur die geistlichen herren beseitigen zu wollen. Zwei Baume waren es, vor denen die junge Pflanze der Bolksfreiheit nicht aufkommen fonnte, er wollte beibe zugleich umgehauen wiffen, und nicht bloß umgehauen, fondern entwurzelt, daß feiner ein Schoß mehr tricbe. Darum brang er auf Berftorung aller Berrenfige, ber weltlichen wie ber geiftlichen. Florian Geper war einer von ben wenigen, die im Bauernheer wußten was fie wollten, und als er . ben Rittermantel ablegte und fein Schwerdt in die Schale bes Bolfes warf, wußte er, baß es ein Trancriviel fenn muffe, worin er jest mitzusvielen sich entschlossen hatte, aber er wollte nicht nur einen Alft, fonbern bas gange Trauerspiel, ben Sturg nicht nur einer Seite der Berrichaft, fondern bes gangen Berrenthums. Dur für die Freiheit des Gangen war er, das Blied eines freien Stanbes, von biefem, der Ritter von der Ritterschaft abgefallen.

Underer Unsicht war Wendel Hipler. Er wollte den Abel in das Interesse der Bauern ziehen, namentlich die Ritterschaft, auch er wollte alle Lasten, die die Bolksfreiheit niederdrückten, aus heben, aber die weltlichen Herren und Schelleute für das, was sie an Boll, Umgeld, Schatzung, an vielen andern Rechten verloren, aus den sesularisierten gestellichen Gütern entschädigen, und das durch die Beistimmung und den Beistand derselben zu der neuen Bolksfreiheit gewinnen. Schon zu Neckarsulm, ehr sie nach Beinsberg zogen, hatte er den Borschlag gemacht, sie sollen den Abel

<sup>1)</sup> Urgicht bes Dionpfine Somib.

in ihren Bund eintreten laffen, benn der Abel habe eben fo Ursfache gegen die Fürsten, als die Bauern, und es solle einer den andern, Bauer und Edelmann, sich von den Fürsten befreien helsfen. 1) Wendel Hipler übte besonders auf Jörg Mezler Einfluß.

Tief im Grunde seiner Seele wälzte Jäcklein Rohrbach Gebanken, verschieden von denen Wendel Hipters, verschieden von dem, wie weit Florian gehen wollte, schwarze blutige Gedanken Jäcklein war der Mittelpunkt der Schreckensmänner im Bauernsheer. Rache! war ihre Losung; "dem Adel ein sonderbar Entsespen und eine Furcht einzujagen," ihr nächstes Trachten. 2) In der Nacht beriethen sie sich in der Mühle, wo wahrscheinlich Jäklein sich einquartirt hatte, über die Gefangenen, und sie wurden Sins, keinen Herrn, keinen vom Adel, keinen Reisigen leben zu lassen, sondern jeht und künftig alle zu erstechen; welcher einen gefangen annehmen wollte, den solle man niederstechen. In dieser Mühle gerade war es, wo Dietrichs von Weiler junger Anecht von den Weibern versteckt worden war, er hörte alles an, hörte es mit Grauen. 3)

Jäcklein und seine Gesellen behielten diesen ihren Beschluß für sich. Um jeder Einsprache ber andern zuvor zu kommen, gingen sie sogleich an die Ausführung. Jäcklein hatte die Bewachung der Gefangenen auf sich genommen.

In alter Frühe, gegen Tagesanbruch, während der größte Theil des Heers von der Zeche des vorigen Tags noch schlief, führte Jäcklein die Gefangenen heraus auf eine Wiese beim Unsterthor. Es waren Graf Ludwig von Helsenstein; Hans Conrad Schenf von Winterstetten, der Bogt zu Baihingen und Maulbroun; Burthard von Ghingen, des tapfern Rudolphs von Ghingen Sohn; Friedrich von Neuhausen; Jörg Wolf von Neuhausien; Hans Dietrich von Westerstetten, der Burgvogt auf Neuffen; Philipp von Bernhausen, Jakobs von Bernhausen, des Bogts zu

<sup>1)</sup> Urgicht bes Dionyfius Schmit.

<sup>2)</sup> Saarer, aus fpateren Weffandniffen.

<sup>5)</sup> Stuttgarter Staatsarchiv.

Göppingen Sohn; Hans Spät von Höpfigheim; Bleikardt von Rieringen; Rudolph von Hirnheim; Bolf Rauch von Helfenberg; Jörg von Kaltenthal; Burkhard und Weitbrecht von Gemminsgen. 1) Auch mehrere Knechte wurden mit ihnen heraus geführt, unge Reiterknaben. Man führte sie in einen Ring, um ihr Uratheil zu hören.

Es war eine alte Strafe, durch die Spieße zu jagen; eine Strafe jedoch, die nur wider die angewandt wurde, welche wider Shre gehandelt hatten, und welche auch dann nur bei Knechten ein Brauch war.

Diese Todesart wurde ben Gefangenen angefündigt. "Dem Abel zu Schand und Spott, als ob fie wider Chre gehandelt hatten." 2) Da fam die Grafin von Selfenftein, welche die Gefangenschaft ibres Gemable getheilt batte. Gie trug ihr zweijähriges Cobnlein Maximilian auf den Armen, ihr Frauenzimmer folgte ihr. Sie warf fich por Sacklein und ben andern auf die Rnie, bielt ib= nen ihr Rind entgegen und bat flehentlich bem Rleinen ben Bater, ihr den Gatten zu laffen. Aber alle Macht ihrer Thränen, ihrer Schönheit, ihres Unglude rührte Die Sarten nicht. Da ftanden fie, und mancher mochte barunter fteben, ber in Diesem Augenblick, ba die Kaisertochter zu ihren Füßen lag, nur baran bachte, wie ang und wie oft ihre Berren fie vor fich her geheft mit Sunden, wie Sunde, und auf ihren durch Sunger und Frohnen abgemagers ten Rücken die Peitsche erbarmungsloß geschwungen; wie man fie umfonft hatte winfeln laffen, wenn die Edelleute ihren Bater, ihren Bruder, ihren Cohn wegen geringer Bergeben in Die Berließe ber tiefften Thurme hinab donnerten, wo fie ohne Speife und Trank verichmachteten, und ihr Aleben und Seulen und Erbieten fein Gebor und fein Erbarmen fanden, und wie sie angstlich Rachte lang um Die Thurmmauern hatten ichleichen muffen, um noch etwas von ib=

<sup>1) &</sup>quot;Selb Bierzehnt vom Abel burch bie Spieß gejagt." Schreiben ber Stadt heilbronn an ben schwäbischen Bund. "Da fie ben Grafen und breizehn Eble mit ihm burch bie Spieß gejagt hatten." Bericht bes Augenzeugen.

<sup>2)</sup> Ritlas Thoman Sanbidrift.

ren Bermandten bie bahinter lagen gu boren, bis es ftill und filler ward, und ber lette Sauch, ein Fluch gegen ihre Qualer, ihre Qualen endete. Solde Erinnerungen mochten in ber Seele manches Bauern jest auf tauchen, als die Graffin von Selfenftein fiehend und jammernd zu ihren Gugen lag. Sahrelange unmenichliche Behandlung hatte viele gu Unmenfchen gemacht. Gie fliegen fie gurud und einer ftach mit seinem Spieß "das fleine Berrlein" auf ihrem Urm auf die Bruft. Helfenstein felbst bot für fein Leben allein eine Lösungesjumme von 30,000 Bulben. "Und gabit bu uns zwei Tonnen Goldes, jo mußteft du doch fterben," antworteten fie. Die Rache ledite nach Blut. Auf Jackleins Befehl bildete fich von Bauern eine Gaffe, die Gaffe fommandirte Sans Winter aus dem Odenwald, Wilmarbans von Neckargarta ichlug die Trommel, wie es bei Sinridtungen ber Urt alter Brauch war. Die Bauern in ber Gaffe ftrectten ihre Spiege vor, und ber erfte ber unter Trommelichall in Die Gaffe gejagt wurde, in die Spiege ber Bauern, mar hans, ein Rnecht des Conrad Schenk von Winterstetten. Er wurde fogleich niedergestochen. Der zweite, an den die Reihe fam, war fein Berr. Der britte, ber gum Gintritt in Die Gaffe fommandirt wurde, war Graf Ludwig von Selfenstein. Jafob Leut, ein zu Rom geweih. ter Priefter, bei dem Ausbruch des Aufstands Pfarrverwefer zu Win= genhofen, und jest Keldichreiber ber Bauern hörte ihn beichten, und empfing von ihm seinen Rosenkrang, den er fortan selbst am Urme trug. Urban Megger von Waldbach und Claus Schmids Sohn von Rappach, führten den Grafen in ihrer Mitte heraus an die Baffe. Es follte ihm boppelt bitter werden. Der Graf hatte fruber in glücklichen Tagen seine Tafelmufik. Meldbior Nonnenmas cher, ein Pfeifer von Ilsfeld, der die Zinke blies, war namentlich früher in seiner Bunft gestanden und mehrtheils bei ihm zu Tisch geseffen. 1) Diesen aus seinem Dienst entlassenen Ronnenmacher fab ber Graf jest vor fich auf feinem letten Bang. Der trat vor ihn, wie sie ihn baber führten, nahm ihm but und Feder vom Ropf mit ten Worten: bas haft bu nun lange genug gehabt, ich witt

<sup>1)</sup> Seibler, Sanbschrift.

auch einmal ein Graf seyn! und setzte ihn sich selbst auf. Und weiter sagte er: "habe ich dir einst lange genug zu Tanz und Tasel gepfissen, so will ich dir jeht erst den rechten Tanz pfeisen". Damit schritt er vor ihm her, und blies lustig die Zinke bis vor die Gasse. Urban Mehger von Waldbach stieß ihn an gegen die Spieße. Beim dritten Schritt schon stürzte der Graf unter vielen auf ihn hinein stechenden Spießen zu Boden. Ihm folgte sein Knappe Bleiberger, und sein Hausnarr, dann nacheinander kamen die Ritter daran, und wie einer in die Gasse trat, hörte er Zuruse wie: "du hast mir über einen Saamen geritten, du hast mir das Schwerdt über den Kopf geschlagen, du hast mir dieß und das gethan." Die jungen Reiterknaben wurden mit Spießen in die Höhe gehoben und so ermordet.

Roch ber Leichnam bes gefallenen Grafen wurde verhöhnt und mißbandelt. Meldior Nonnenmacher nahm das Edmalz von ihm und schmierte seinen Spief bamit. 2) Die schwarze Sofmannin stach mit ihrem Meffer ihm in den Bauch und ichmierte fich mit bem berauslaufenden Rette bie Schube. Man fah Ginen, ber Sant und Saar eines Ermordeten auf einem Epich herumtrug. Andreas Remn von Zimmern stedte die Selmfebern bes Grafen auf seinen Sut, Sacklein Rohrbach legte ben Roller und die damaftene Schauppen bes Grafen fich felbst an, trat bamit vor bie unglückliche Grafin und fprach: "Frau, wie gefall ich euch jett, in der Damastenen Schauppe ?" Die Gräfin vergieng vor Schrecken und Betrübnig, als fie ben Mörder ihres trauten Seren in beffen Baffenfleidung vor fich fah. 3) Den Panger legte Jacklein wieder ab und ichenkte ihn an Sans Seckler von Renenftein. Robe raub= gierige Sande nahmen der Brafin ihr Beschmeide und ihre Rleider, und zerfetten ihr noch ben Rock, ben fie am Leibe hatte. 4) Man fette fie auf einen Miftwagen, mit ihrem Kind und ihrem Frauen= gimmer, und ichiette fie nach Seilbronn. Epottend riefen fie gu

<sup>1)</sup> Hofmann, Sanbschrift.

<sup>2)</sup> Seibler, Sanbidrift.

<sup>5)</sup> Sans Lut, Sanbidrift.

<sup>4)</sup> Thoman Handschrift.

ihr hinauf: "in einem goldenen Wagen bist du nach Weinsberg eingefahren, in einem Mistwagen fährst du hinaus." Sie aber gedachte der eben verstoffenen Leidenswoche des Herrn und sprach: "Ich habe viele Sünden; Christus mein Herr ist auch am Palmetag unter dem Jubel des Bolks eingezogen, und bald darauf hat er Spott und Kreuz leiden müssen, nicht um seiner, sondern um anderer Sünden willen, der tröste mich." So suhr die edle Dulzderin von dannen, ihr verwundetes Kind in den Armen, das noch in spätern Jahren die Rarbe behielt, und sie that ein Gelübde, wenn Gott diesem ihrem Sohn aushelse, so wolle sie ihn Gott opfern, und er müsse geistlich werden. Die jungen Jahren Wittwe von zwei geliebten Männern, begab sie sich zu ihrem Bruder Georg von Oestreich, nach Lüttich, wo der Fürst Bischoss war, und starb nach zwölf Jahren, ihr Sohn trat, wie sie gelobt hatte, in den geistlichen Stand.

Die aufgehende Sonne beleuchtete die Bollendung des blutigen Schauspiels: Jäcklein und seine nächste Umgebung führten die grause Seene für sich auf, nur eine kleinere Zahl hatte Theil daran: neun Zehntheile des Baueruheeres?) erfuhren erst, als alles längst vorwiber war, etwas von der Blutrache, die Jäcklein und andere mit ihm an den Rittern genommen hatten.3)

<sup>1)</sup> Gabeltofer, Sandidrift. Rerler 134.

<sup>2)</sup> Urgicht bes Peter Danheim von Burgau. "Als man ben Dietrich von Weiler vom Rirchthurm herabgeworfen, sen er babei gewesen, beim Spießzigen sen er nicht gewesen; kaum ber zehnte Mann habe darum gewußt." Ulmer Akten, in Schmibs Sammlung.

<sup>3)</sup> hauptquellen für bas, was sich zu Weinsberg zugetragen, ist bas Zeugenverhör, bas aus Auftrag ber östreichischen Regierung Eberhard von Karpfen und Johann Kingpach mit ben wenigen bem Tob entronnenen Knechten und einigen andern als unbefangen erklärten Zeugen, zusammen mit ein und zwanzig Personen, über den ganzen Borgang, nach abgelegten Zeugeneiben vornahmen; im Stuttgarter Staatsarchiv befinden siehe Untersuchungsakten, dabei ein trefslicher, aus denselben gearbeiteter Aufsach von Regierungsrath Günzler, der ihn handschriftlich im Archiv niederlegte. Reben andern bereits citirten Quellen ist noch besonders wichtig ein Aufsach von Justinus Kerner: die Zerstörung Weinsebergs, aus handschriftlichen Ueberlieferungen.

Die Sauptleute und Rathe hielten eine Cikung. Bas barin verhandelt, wie Säckleins und anderer Sauvtleute That von allen aufgenommen wurde, darüber ift nichts überliefert. Dur Gines ift Thatfache: von biefem Augenblick an wird Florian Geners Name nicht mehr im Bauernrathe genannt und er trennt sich mit seiner schwarzen Schaar von dem hellen Saufen. Das war die eine, wohl die ichlimmfte Frucht, die aus der Blutfaat Jackleins aufgieng. Florian Gener mit seiner Echaar bildete den friegeri= ichen Kern des hellen Saufens, er hatte bisher, er hatte gulett bei der Erstürmung des Weinsberger Schlosses seine Tüchtigkeit bewährt, er war die eigentliche militärische Intelligenz im Saufen, in seiner schwarzen Schaar verlor ber helle Saufen seine besten Rriegsleute, in Alorian selbst nicht bloß das einzige friegsverstän= dige Saupt, sondern den tüchtigsten, treusten und redlichsten Führer, wie sie nie mehr einen bekommen konnten. Mit seinem Abgang war die Trennung, war der Rig eröffnet, der fich von nun an zwischen ben Unternehmungen des hellen Saufens und bes großen frankischen Heeres zum unberechenbaren Nachtheil ber Bolkssache geigt.

Am Ofterwontag noch rathschlagten die Hauptleute und Räthe zu Weinsberg, ob sie Göz von Berlichingen zu einem obersten Hauptmann annehmen wollen. Dachten sie an Göz jeht wieder, weil Herr Florian sich mit ihnen über Jäckleins blutige Sigenmacht entzweite und abzog? oder zog Herr Florian ab, weil die Haupt-leute Herrn Göz an die Spipe stellen wollten? Merkwürdig, bez deutsam bleibt der Grund, aus welchem sie Göz zum Hauptmann wählen wollten, nämlich, weil er mit ihnen zu Schönthal geredet habe: "er vermöge die Edelleute zu ihnen zu bringen." Das entweder darauf deutet, daß Florian mit seiner Ansicht gegen Wendel im Rath unterlag, oder daß die Mißbilligung gegen Jäckzleins Blutrache, als eine unpolitische Maaßregel die Oberhand hatte, und sie eilen wollten, zwischen ihrer Sache und der des Adels einen Anknüpfungspunkt zu suchen.

<sup>1)</sup> Urgicht bes Dionysius Schmib.

<sup>2)</sup> Urgicht bes Dionnfius Schmid.

Zu bemerken ist auch, daß auch Jäcklein Rohrbach gleich darauf von den Odenwäldern sich trennt, und nach einer entgegengesehten Seite sich wendet.

Bon Beinsberg aus ergieng eine zweite Labung an die Grafen von Löwenstein, unter schwerer Drohung. Die beiden jungen Grafen; nothgedrungen, erschienen im Bauernlager. Als sie durch Beinsberg geführt wurden, und einer derselben einen Beinsberger ausprach, und dieser sich ehrerbietig gegen den Grasen neigte, da stellte sich ein altes Bäuerlein mit einer großen rostigen Helbarde drohend gegen den sich Neigenden: "Bas neigst du Dich? ich bin so gut als er." Auch mußten die Grafen den Bauern zum Spaß mehreremale die Hüte vor ihnen abnehmen.

Auch die Grafen von Hohenlohe beeilten sich jest dem hellen Hausen zwei Nothschlangen, einen halben Sentner Pulver und ein sehr höstliches Schreiben zu schiefen. Sie betheuerten, daß das Gerücht, als haben ihre Reisige gegen einzelne Bauern etwas vorgenommen, grundlos sey; sie haben alle aufs Neue angeloben lassen, bei Strafe Leibs und Guts gegen die Bauern nichts Arges vorzunehmen. Si sey ihnen keineswegs gelegen, Imand bei sich zu dulben, der wider ihre Briefe, Siegel und Bertrag handelte. Georg Mezler ließ auf das durch den Beschlshaber der Besahung zu Dehringen — die Bauern ließen auf allen wichtigen Punkten Besahungen zurück — den Reisigen der Herrschaft Hohenlohe Handgelübbe abnehmen.

Der churpfälzische Marschall Wilhelm von Habern, auf bessen Hülfe Graf Ludwig von Helsenstein unter andern auch gerechnet, und der ihm zugesagt hatte, ritt mit zwanzig Reisigen daher: auf dem Schemelberg sah er, daß er zu spät kam. Auf dem Rückweg nach Moosbach, wo er hergekommen war, stieß er auf einen Trupp von 60 Bauern, die mit einem Kriegswagen die Straße zogen. Er verrannte ihnen den Weg, siel in sie mit seinen Reisigen und erstach die meisten, er verlor nur etliche Pferde. Der helle Hausen aber drohte, als ers hörte, auf den Namen des Marschalls ans spielend: "Wir wollen den Haber ausdreschen und sollte darüber das Heibelberger Schloß zu Grunde gehen."

Verabredet worden war, auf die freie Reichsstadt heilbronn, um sich von bort aus nach Franken zurück zu wenden. Auch die Grafen Ludwig und Friedrich von Löwenstein mußten dem haufen nachziehen, in einem Bauernhabit, und mit weißen Stecken in den händen. So sah man sie im Thiergarten vor heilbronn mitten unter den Bauern siehen, "also erschrocken, als ob sie todt wären."

Wenden wir uns nun nach bem Wärttemberger Laud im Ganzen, über bas bereits die Bolfsbewegung in einer neuen Strömung hinzulaufen begonnen hat.

## Anfang der Bewegung im Württembergifchen.

Es war jener Anecht Dietrich Beilers, Mary Bengstein, ber die erfte Runde von den Scenen zu Weinsberg nach Backnang brachte, er hatte sich, wie ein anderer Ruecht, der dem Probst von Backnang zugehörte, fo abgelaufen, daß er nicht weiter fommen fonnte, des Probits Bicar brachte die Schreckensbotschaft weiter nach Stuttgart, wo gerade die Landichaft verjammelt war. Die Landschaft schickte unmittelbar barauf an die Bundesräthe nach Ulm, um Anzeige ber neueren Borfälle zu machen, und um Sulfe au bitten. Die Bundesrathe erwiederten, fie tragen großes Mitleid über bas Unaluck, welches bas Land betroffen habe, aber an allem fen ber Erzbergog, die Regierung und die Landichaft felbit Schult, es sen unverantwortlich, wie nachläffig, langfam und unvorsichtig bisher von ihnen gebandelt worden fen. Rach der Bundeseinung habe jeder Bundesftand feine Reftungen und Städte felbit gehörig au besethen, in Burttemberg aber sen fein einziges Schloß gur Wegenwehr besett. Man habe ichon feit langer Zeit gewußt, daß die hobenlohischen Bauern im Aufstand senen, und bag biefer Bauernhaufe seinen Kopf nach dem Kürstenthum wende, man habe aber nicht Ginen Mann bestellt, Die Brangen zu becten, felbst bas Echloß Weinsberg fen weber im Geban noch mit Befagung in

wehrhaftem Zustand gewesen. Nun verlange man eilige Hilfe von dem Bunde, der aber könne ohne eigene große Gefahr sein Ariegsvolf in Oberschwaben nicht trennen und schwächen. Destreich habe bisher nichts gethan, was ihm als Bundesstand obgelegen wäre. Selbst das beim Bundesheer stehende erzherzogliche Ariegsvolf habe noch bei 6000 Gulden Sold zu fordern, und könne von der Durchlancht kein Geld bekommen. Wenn der Erzherzog nicht mehr dazu thue, so werde man zulest mit Spott, Schimpf und Schanden aus dem Felde ziehen müssen. Was der Bund für das verlassene und bedrängte Fürstenthum thun könne, sey allein, daß Jörg Truchseß, sobald er vorerst mit Oberschwaben fertig sey, alsdann auch Württemberg zuziehen werde.

Es war gang mabr, das Fürstenthum Bürttemberg befand fich im bulflofeften Buftand, Die wenigen Unordnungen jur Gegen= wehr waren über alle Begriffe ungulänglich. Der Erzberzog felbit war nicht im Lande, was er an Rriegsvolf auftreiben konnte, hatte er seinem Bruder nach Italien schicken muffen. Die Landeskaffen waren alle erschöpft, besonders auch durch die Unstalten, die man acgen Bergog Ulrich aufrecht halten mußte; die Unterthanen felbit waren größtentheils jo unzufrieden, daß man ihnen nicht viel trauen fonnte. Im Rebruar ergiengen zwar von Stuttgart aus die ge= icharftesten Befehle an alle Granzbeamte, bem bedrohlichen Gin= bringen der Seganer, fo wie den schenkischen und gmundischen Bauern standhaft zu begegnen; alle Prälaten und Klosterämter wurden angewiesen, bei ben gefährlichen Läufen bie sich nicht nur gegen ben heiligen Glauben, fondern auch sonft gegen alle Obrig= feit zeigen, Bebete und göttliche Hemter anzustellen, Damit Gott tie beilige driftliche Rirche und alle Obrigfeit erhalte, und Frieden schenke. Zugleich erhielten Die Obervögte nebst ben im Dienft ftehenden Rittern und Provisionern die gemeffensten Befehle, sich ben Emporern entgegen zu fiellen und alle Berbindung ber Unter= thanen mit ten fremden Aufrührern zu verhüten. Daß aber Kriege= volf ins Fürstenthum fame, bafür forgte man nicht, es war gang

<sup>1)</sup> Stutigarter Staatsarchiv.

entblost, felbit mahrend man faum bie rothige Mannichaft an bem anbefohlenen Bug bes fdywäbischen Bundes auftreiben fonnte, follten bem Erzberzog in ber Schnelle 30 ausgeruftete Reifige aus bem Burttembergischen zugeschickt werben, um fie nach Mailand abzugeben, und voll Unmuth ichrieb Serr Georg Truchfeß an feinen Better ben Statthalter, es ware wohl nothiger, Pferde nach Burttemberg hereinzuschicken. Die Landschaft stellte wiederholtes bringenbes Gesuch an Kerdinand, sich bes Landes anzunehmen, da man ron allen Seiten ber von aufrührerischen Bauern überzogen gu werden fürchten muffe, eine hinreichende Angahl Kriegevolf an schicken, und in eigener Person nur nach Ulm wenigstens beraus au kommen, er sen ja der Gubernator des Reichs und ohne frems bes Rriegsvolf fonne ben unverschämten Reden ber Leute nicht begegnet werden; mit Bergog Ulrich mochte er fich auf irgend eine Art vertragen, damit man ber großen Gorgen und Roften frei werde; auch rathen fie ben Doftor Mantel frei gu laffen, benn bas Unhalten um ihn fonnte leicht fo groß werden, daß man ihn boch frei geben mußte, man fonne ihn ja Urfehde schworen laffen, bas Kürstenthum zu meiben. 1

Aber die Landschaft konnte nichts erhalten als wiederholte Bertröftungen, daß bereits alle Anordnungen getroffen seyen, um dem Fürstenthum mit Kriegsvolk zu hülfe zu kommen, sie möchten sich indeß nur standhaft und wie fromme Leute halten. Er selbst möge jezt mit keinem Fuß aus Tyrol hinaus kommen, aber er sen in Hand-lung mit etlichen Fürsten, zu Sicherung des Landes Württemberg.

Es hatte dieß seine Richtigkeit. Bon der öftreichischen Regierung wurde wegen eines gemeinschaftlichen fräftigen Widerstands gegen die aufgestandenen Bauern mit Aurpfalz, Baden, Hessen und Trier ein kleiner Congreß zu Movsbach eingeleitet, wobei vorzüglich der Aurfürst Ludwig von der Pfalz der Regierung in Stuttgart die nachdrücklichste Hülfe zusagte, aber die in seinem eigenen Land ausbrechenden Unruhen machten ihm vorerst die Ersfüllung unmöglich.

<sup>1)</sup> Schreiben vom 30. Marg und 2. April.

Und schon fing sich das Württemberger Land selbst an zu bewegen, und zwar auf eine Weise, die der östreichischen Regierung besonders unheimtich sehn mußte, wegen des Manns von Twiel, des vertriebenen Herzogs.

Die Uracher, Münfinger und Blaubeurer Alp waren unter ben erften, die in Bewegung kamen, zu gleicher Zeit regte sich bas Balinger Amt und die Rojenfelder. Die leztern waren auch im Dezember vorigen Rabre und im legten Februar und Marg die unruhigsten gewesen, mit ben Tuttlingern und allen Dörfern um Schwenningen. Bie man bier reden hörte, es thu fein But, Die Berren werden dann zu todt geschlagen, so hatten fich auch beim= liche Berbrüderungen gebildet, die durch des Bogtes Abmahnung Mie fenen zu ring, gegen gemeine Landschaft faum ein Fleder: wisch" fich nicht abthätigen lieffen. Die Bauern im Balinger Umt vereinigten fich zur felben Zeit, als die Saufen von Baltringen, vom See und im Segan wieder in Bewegung famen, mit ben Rosenfeldern, bedrohten die Amtostadt Balingen, "und weberten ringsweis wider und für." Ihre Hauptleute waren der Pfarrer von Digisheim und der Frühmeffer von Dürrwangen. Sug Berner von Chingen, ber Obervogt, hatte es schwer die Stadt zu halten, ba er feinen eigenen Leuten nicht gang traute. "Ich habe feine Bewalt mehr, ich darf feine mehr faben, ich muß beforgen fie laufen zusammen," schrieb er. Auf der Uracher Alp, wo es seit dem armen Conrad nicht geheuer war, waren ichon zu Anfang Februars gegen 400 Bauern zusammen getreten und hatten beschloffen, feinen Fleinen Zehnten mehr zu geben, niemand eigen zu feyn, feinen Berrendienst mehr zu leiften, jeden gegen die Gewaltthaten der herren zu ichügen, und Schlöffer und Klöfter abzuthun. Man habe, fagten fie, viele Bundes = und andere Tage gehalten, und nie einen Bauern dazu berufen, nun jens an ihnen, fie wollen tagen und rathichlagen, aber keinen Seren noch Selmann bagu nehmen. Go berichtete Leonhard von Stain an die Regierung unterm 5. Februar 1525. In ber Mitte bes Marg waren bie Bauern von Gbingen und Munfingen in Bewegung, Die Uracher Alp schloß fich baran und bie Bewegung fezte fich bis in bas

Lenninger That hinab fort. 1 Alls die Leipheimer an ber Donau auf waren, zogen ihnen an Maria Berfündigung Blaubeurer mit einem fliegenden Kähnlein zu, und als ber Leipheimer Saufen am 4. April zersprengt murbe, und Taufende über bie Donaubrucke fich gurud gogen, wandten fich die Flüchtigen ins Bürttembergifche, verstärften sich mit Undern auf dem Rückzug und zogen über bie Ally hinab vor Pfullingen und lagerten sich daselbit. 2 Rudolph pon Chingen der Obervogt von Tübingen sammelte ein Aufgebot acaen fie, aber wer im Land von Beib und Rind hinweg aufgemabut wurde, beschwerte sich. 3 Die Bauern um Beilheim, Rur= tingen und im Ermsthal kamen selbst in Aufregung. Die Aufrührer laufen ichon überall in Stadt und Umt herum, und beginnen allerlei Practifen, ichrieb Reinhard Spat, der in Stadt Ilrach befeb. ligte, an die Regierung. Biele liefen bei Pfullingen gufammen, in tie Taufend Bauern aus der Rabe und Ferne. Die Stadt Pfullingen öffnete fich ihnen am 6. April, und fie forderten nun auch Die freie Reichestadt Reutlingen auf, fich ihnen anzuschlieffen als evangelischen Brüdern; fie rechneten um fo mehr darauf, da Reut= lingen wegen ihres Reformators Alber und wegen des Evange: liums in Bann und Acht war. Aber Alber und der Rath ber Stadt hielten Die Bemeinde feft, bag fie Die Bauern gurudwies und die bandischen Kähnlein zu Auß und zu Roß einlich, die ber fdmabifde Bund und ber württembergifde Ctatthalter gegen bie Bauern abordnete. Anf Diefest gingen bie Bauern von Pfullingen wieder guruck, ale von Ulm berab, von Stuttgart und Tübingen berauf, von Urach berüber unter Dietrich Spat, ber auf Sobenurach, der Burg, ale Obervogt fag, Die Reifigen und bas land: aufgebot berangogen. Bas besonders auffiel und zu reben machte, bas waren ibre Fahnen und ihre gebeimnisvollen Reden von ihrem Anführer. Sie hatten zwei Kähnlein von weißer Seite, oben bie

<sup>1)</sup> Bericht bes Stadtschreibers von Urach, vom 19. Marg.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Withelm Truchfes an bie Stadt Eflingen. Eflinger Archiv.

<sup>5)</sup> Stuttgarter Staatsardiv.

<sup>1)</sup> Bailer, Reutlingen. 271.

Figur Gottes mit ausgespannten Armen, barunter die Mutter Gottes und an jedem Eck ein hirschhorn. Man werde in kurzen Tagen hören, wer ihr Hauptmann sen, sagten sie: dieß und das Hirschhorn reimte man zusammen auf den vertriebenen Herzog Ulrich. 1 Am 2. April drangen auch Rotten von dem Gaildorfischen Hausen in's Göppingeramt ein, um Württembergische Hintersassen in ihren Bund zu bringen. Schon von Flein aus hatte Jäcklein das Brackensheimer Amt an sich zu ziehen einen Bersuch gemacht.

Co lag für bas Kürstenthum Bürttemberg ber Keuerbrand ichon hart an allen Gefen und Enden, und doch blieben mit Ausnahme von Tübingen und Tuttlingen alle Schlöffer und feften Plaze des Landes im schlechtesten Bustand, so viele flägliche Berichte auch von ben Bramten einliefen. Die Berlegenheit stieg, als Die beiden erften Mitalieder bes Regimentsrathe, Wilhelm Truche feß von Balbburg ber Statthalter, und Doftor Binfelhofer ber Rangler, am 11. April von Tubingen aus nach Stuttgart ichrieben: Cie feven beide mit berber und schwerer Rrantheit beladen, und muffen ihrer Leibesblödigkeit halb wünschen, von allen Weschäften und Anfragen verschont zu bleiben." In Urach flagte Dietrich Spat, Schloß und Stadt fen gang übel verfeben, er habe es ichon fo oft angezeigt, und auf alle feine Schreiben feine Bulfe erhalten.2 Bon ber farfen weitläufigen Keftung Reuffen melbete ber Burgvogt, er fen von Lieferungen, Wein und Beld gang entblößt, bie gange Befatung gable 6 Rnechte, und er konne nicht einmal diefen ihren Sold auszahlen: er bitte um Geld und mehr Knechte und mache den Borfchlag, daß ihm einstweilen die drei beherzten Pfaffen, Die sich unten in ber Stadt Reuffen aufhalten, und zu Berthei= bigung tes Edyloffes wohl zu branchen wären, zugeschickt werben mochten. 3 Sans von Baldeck zu Bertenef, ber als Sauptmann nach Maulbronn beordert war, bat, ihn wieder zu entlassen, die Leute seven schwierig, er habe fein Geld seine Rnechte zu bezahlen,

<sup>1)</sup> Stuttgarter Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 20. April im Stuttgarter Staatsardiv.

<sup>3)</sup> Schreiben von eben bemfelben Datum.

fein Pulver und keine Augeln, überdieß keine Schüzen die schiesen können, und er sey darum durchaus keinen Ausen zu schaffen im Stande. Um bittersten beklagte sich der Burgvogt, Bastian Emhart von Hohenasperg, man habe nach Marbach, Besigheim, und anders wohin Landsknechte geschiekt, den Asperg aber wie es scheine ganz vergessen; auf alle Schreiben an den Statthalter bekomme er nicht einmal Autwort, und noch weniger Manuschaft und Geld. Wenn es daher schlimm gehen sollte, wolle er keine Berantwortung haben. Bei ihm da oben auf dem Asperg sey keine Franksurter Messe, wo er alles haben könne, sich selbst habe doch die Regierung in Tübingen mit allem reichlich verschen, so daßes scheine, sie kümmere sich nichts darum, ob Städte und Schlösser verloren gehen, wenn nur sie in Sicherheit sey.

Der Schlag von Beinsberg warf bie Regierung vollends nieber, verwirrend, betanbend. Bogte flagen, nicht bloß bag fie feine Antwort erhalten, jondern, daß man fie felbst barüber im Ungewiffen laffe, wo die Regierung fich befinde, manche Leute senen von Stuttgart mit ber Meldung wieder nach Saufe gefom= men, ce habe ihnen Niemand ihre Briefe abuehmen wollen. Dem Beispiel der Regimentsräthe folgten manche Beamte, sie entfernten fich von ihren Poften, folde bie entweder als erklärte Feinde Gerzogs Ulrich bekannt ober durch harte Bebandlung ihrer Untergebenen verhaßt waren, und bei einem Aufstand von Diefen ober jenen für fich fürd ten mußten. Go flüchtete fich Burfard Fürderer ber Boat zu Stuttgart, ein Tobfeind Ulriche, auf ben Afpera; fein Bruder Jafob, ber Boat zu Rirchbeim, auf tas Schleg Reuffen; er habe, berichtete er an bie Regierung, fich wegen des Bergogs Ulrich mit manchen bojen Buben verfeindet, Die es jezt mit den Bauern halten und gegen ben Atel und bie Obrigfeit boje Reben führen; er sey von allen Seiten ber gewarnt worden, nicht in Rirchheim zu bleiben. Seit ter gemeine Mann zu Weinsberg ben herren so furchtbar vergolten batte, war es keinem aristofratischen

<sup>1)</sup> Schreiben vom 21. April.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 24. April.

Beamten in seinem Amtsfreis mehr geheuer, und Alles Destreis dische fioh von Stuttgart nach Hohentübingen, als ber Banerns aufstand sich von Amt zu Amt fortpflanzte.

Sweckmäßigkeit eines Landaufgebots unter gegenwärtigen Berhältniffen erhoben hatte, die Regierung wußte sich gegen die nahen Odenwälder und Böckinger durch Nichts zu helsen, als durch ein Landaufgebot. Laufen, das Städtchen am Neckar, das zunächst bedroht war, wurde zum Sammelplat der einzelnen Fähnlein des Aufgebots bestimmt.

Much in dem unmittelbar an bas Beilbronner Bebiet ftofenden Bottwarthal war in der Woche vor dem Palmtag die Auswahl bes Bolfes vor fich gegangen, und Dietrich von Weiler, ber Obervogt, hatte sich nun beruhigter nach Weinsberg begeben, als Stadt und Umt Bottwar ihm antwortete, treulich an der herr= ichaft hangen und Bergog Ulrich zu keinem Beren haben zu wollen. Der Morgen des Ofterfestes (16 April) war zum Auszug nach Laufen bestimmt. Der ausgewählten Mannschaft war gerade auf dem Rathhaus der Trunk gereicht, den man vor dem Abmarich zu geben pflegte. Da entstand ein Gemurmel, ein Theil ber Manuschaft weigerte fich zu ziehen. Dietrich von Beiler hatte fich febr getäuscht, als er jene Erflarung, welche Gingelne im Namen aller gegeben hatten, auch für die allgemeine Gefinnung und Meinung nahm. Das Feuer hatte auch ichon bier gegundet. Jacklein hatte es hereingetragen, als er am Conntag Judica auf seinem Streifzug, auf welchem er Contheim und Gartad gur Berbundung zwang, auch auf Beilftein und Bottwar gezogen war: er war damals durch den Bogt und die Chrbarkeit gurückgewiesen worden; daß es ihm aber nicht ganz mißlungen war, das zeigte fich jezt. Die Botichaften, die vom hellen Haufen von Reckar= sulm aus ausgegangen waren, hatten neuen Zündstoff hinzugetragen.

Zum Hauptmann der Auswahl des Bottwarthals war der Rathsherr Matern Feuerbacher gewählt. Als er die Stimmung seiner Maunschaft sah, nahm er Urlaub. Man hatte Kunde im Thal von dem Zug bes hellen Haufens auf Weinsberg, das ganze

Ofterfeit über berrichte in Bottwar Beforgniß und Aufregung. Es fonnte bier nicht an rubrigen Umtrieblern fehlen, benn bas Umt Großbottwar war ichon im armen Conrad unter ben erften Feners beerden des Aufstands gewesen. Und jegt, nach einem Jahrzehend, lebten noch viele, die damals thätig gewesen waren; manche, bis= ber verbannt, mochten jezt wieder in die Beimath einzukommen versuchen, jener Ludwig Dietrich, jener Michael Kranzer, jener Barthlen Ulbacher. Richt weit davon hatten im armen Conz Die Rirdberger ein eigenes Kähnlein bes armen Conrad, eine eigente liche Bundschuhfahne fliegen lassen, und in bem nur eine Stunde entfernten Beilstein lebte wohl auch noch Meister Eberhard, ber Upothefer, ber in ber Ginberufung eines Landtage nichts mehr sehen wollte, als bag bie Regierung die guten Leute mit Affen= fcmalz bestreichen wolle. 1 Es zeigte sich auch gleich, baß im Thal Leute waren, Die es wußten, wie man es bei einem Aufstand zu machen habe.

Zwischen Beilstein und Bottwar, über bem Dorfe Bingerhausen erhebt sich ber wald = und weinreiche Bunnenstein, damals
ein vom Volk viel besuchter Berg, wegen seines Kirchleins, das
dem Erzengel Michael geweiht war, und wohin weit und breit,
als einem berühmten uralten Heiligthum, viele Tausende wallfahrteten. Denn an dieses knüpfte der Glaube des Volkes einen besondern Segen: wenn die Anne Susanne, wie die große geweihte Glocke
darin getauft war, ihr schönes Geläut anschlug, so gingen ihr
die Wetter von fern aus dem Bege, und mancher Hagelschlag,
der sich über die benachbarten Gebiete warf, galt dem Volke, als
von der wegläutenden Glocke ihnen zugeschieft.

Auch dießmal nahm ein Gewitter vom Bunnenstein her, an dem es ohne Schaden vorüber ging, seinen Zug über ganz Bürtstemberg. Denn auf dem Bunnenstein liefen Bürger und Bauern jezt zusammen.

Der Zulauf auf ben Berg hatte ichon ben Sag über Statt.

<sup>1)</sup> Stuttgarter Staatsarciv.

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche ten Begweifer jum Bunnenftein , Befigheim 1842, ein feines Schriftden.

Abends erscholl die Sturmglocke, und jest man sah aus den Häusern, aus den Gassen der Stadt hervor Junge und Alte in Harnisch und Wehr kommen, um dem Berg zuzulausen. Der Bogt Haus Heinrich Schertlin und der Bürgermeister verschwendeten die besten Worte, um sie zu bewegen, wenigstens heute daheim zu bleiben, sie versprachen ihnen eine freie Zeche, zwei Simer Wein und zehn Gulden Geld zu ihrem Ergözen, wenn sie blieben; aber sie liesen dem Berge zu; Melchier Ulbacher führte sie.

Test wandte sich der Stadtschreiber an den Pfarrherrn, Meister Peter, mit der Bitte, ihnen nachzugehen und sie zur Rücksehr zu bewegen. Dar dieser Meister Peter wohl der Nämliche, der vor zehen Sahren die Pfarre versah, jener Peter Gscheitlin vom armen Conrad her? Die Schilderung paßte auf ihn; denn der Stadtschreiber meinte, "der Pfarrberr vermöge viel beim gemeinen Mann, wäre wohl gar dessen eine Ursach, daß sie hinausgelausen, denn er sey lutherisch." Aber das Lausen kam nur mit seder Viertelsstunde mehr in Zug. Man nußte ihnen Trommeln und Fahnen herausgeben, und so giengs dem Bunnenstein zu.

Sie lagern auf bem Berge. Man kann sie weitumher wahrz nehmen, ihre Wachtseuer, beim Einbrechen der Nacht, hinter Beilstein auf den Höhen des Weinsbergerthals und auf dem Schlosse von Löwenstein, auf dem Edelsit des Lichtenbergs und im Stifte Oberstenseld, von der Höhe von Buch und von den Trümmern des württembergischen Stammschlosses, auf dem Asperg und auf dem Stromberg, auf der Burg Hohenstein und auf dem Deutschwordensichtoß Stockheim, auf den Thürmen des Schlosses Weiler zum Stein, auf dem Edelsiz Stettensels und den Nitterburgen Helsenberg und Wildeck — von all' diesen Höhen und sesten Hauf sen wach einen des Udels und von mehr als 40 Ortschaften umher kann man drei Nächte nach einander den Himmel erleuchtet sehen von den Wachtseuern des schnell zu Tansenden wachsenden Bauernhausens auf dem Bunnenstein, eine für viele unheimliche Helle, als Weinsbergs Geschichten bekannt wurden.

Aber auch vom Bunnenstein aus sehen sie gleich in der ersten Racht viele hundert Fackeln und Feuerzeichen durch den

Dunstfreis zittern brüben aus dem Zabergan herüber. Es ift nicht vom Stromberg, was so hell leuchtet, es ist hinter bemselben vom Heuchteberg herüber, dessen mächtige schwarze Wand die trozigen Felsen und Mauern teutschherrischen Gigenthums trägt. Es sind ihre Brüder, die den Artifelbrief vom Schwarzwald vollziehen.

In dem wiesen = und menschenreichen, fruchtbaren Baberadu. das zwischen bem Stromgebirg und dem Seuchelberg binläuft, war ber arme Courad ichon besonders rührig gewesen, wie im Bottwarthal. Da war Pfaffenhofen, wo vor 10 Jahren der arme Conrad fich auf die Brucke bei der Kirche stellte und rief: "Sier fieht der arm Conrad, und ich bin der arm Conrad, wer mir geloben will, tret ber zu mir!" Da war Buglingen, wo zur gleichen Beit Cafpar Summenhard, Paul Rolb und der roth Enderle mit Sturmgelant die freie Gemeinde proclamirten und vor des Bogts Saus ichricen : "Sier fteht ber arm Conrad mit Grund un Bod ben und souft fein Berr." Da war Brackenheim die Amtoftadt, wo fie einst die Leute mit Spiegen zum armen Conrad tragen wollten, und mit den Reichen zu theilen, für die beste Cach' er= flarten, die je erdacht worden. 1) Der Sturm bes Jahres 1525 hatte hier blos die noch unter der Aliche glimmenden Rohlen von 1514 wieder in Klamme zu blafen.

Hans Wunderer von Pfaffenhofen war es, um den sich hier ber Hause sammelte, zuerst aus den Gemeinden Brackenheim, Meimheim, Hausen, Haberschlacht, Aleebronn und Kirchheim am Neckar. Auch aus dem benachbarten Austand liesen viele zu, und in der Nacht vom Oftersest auf den Ofterwontag griffen sie das deutschherrische Schloß Stocksberg an. Das seste Haus war schnell genommen, da den Bauern Berrath in die Hande arbeitete. Sie fanden darin schöne Vorräthe, die sie wie das Geschütz an sich nahmen: das lehtere bestand in 6 Hackenbüchsen, 15 Handbüchsen, 2 Falconetlein und 1 Pöller. Dann warsen sie Feuerbrände hinein und in die Morgendämmerung des Ofterwontags schlugen

<sup>1)</sup> Stuttgarter Staatsarchiv.

die Flammen auf, welche den trofigen und prachtigen Deutschhers renfit ausbrannten.

Brackenheim felbit hielt fich noch gegen ben Saufen; er wandte fich an der württembergischen Grange bin nach Derbingen. befannt aus dem Bundichuh des Soft Fris, und erauß fich von Da über die Guter des Klofters Maulbronn, ließ die Bauern bef. felben zu fich geloben und griff dann das Rlofter felbst an. und Convent hatten fich bei Unnaherung der Bauern entfernt, ba fie ihre eigenen Leute schwierig faben und wenig Rnechte im Rlofter lagen. Doch wurde das Rlofter felbst von biesen wenigen fo geschütt, daß ber schone Bau von ben Bauern feinen Schaden litt. Unterhalb Maulbronn ichloffen fie fich mit den Bruchreiner Bauern zusammen, war boch ber Bruchrain die erfte Wiege bes Bundiduhs gewesen, und unter ben Sauptleuten Friedrich Burm und Johann von Sall, zwei Burgern aus Bruchfal, hatte fich ichon in ben erften Tagen ber Charwoche ein Saufe gebildet. Bum Theil mit diesen verstärft febrte Sans Bunderer auf die Botichaft vom Aufstand im Bottwarthal ins Burttembergische gurud, forderte die Städte Brackenheim am 18. und Bietigheim am 19. April gum Gintritt in Die evangelische Berbruderung auf, plunderte am glei. chen Tage bas Rlofter Rechentshofen, und verbrannte einen Theil Deffelben. Das Aufforderungsschreiben an Bietigheim lautete: "Weil Gott der Allmächtige und erleuchtet hat mit seinem Wort, und erffart, wie gang und gar wir beraubt gewesen bes täglichen Brods nicht allein, sondern auch des ewigen, und weil er uns jest Rraft und Macht verleiht, und wie wir festiglich glauben, verleihen wird, fo begehren wir, daß ihr zu uns fommet und uns treulich helfet, ober es wird fo fommen, daß ihr nicht lachen wers bet." 1) Bon Rechentshofen aus naherte er fich fowohl bem Beinsberger = als bem Bottwarthal, ba Boten von biefem wie von jenem ihm ben Borichlag einer Bereinigung brachten, Die gu Lauffen am Reckar geschehen follte.

<sup>1)</sup> Suttgarter Staatsarchiv.

Die auf tem Bunnenftein beschloffen, Matern Keuerbacher zu ihrem oberften Sauptmann zu mählen, und muffen fie ihn bagu zwingen. In Großbottwar war bie Chrbarfeit und Der Boat, Sans Seinrich Schertlin, in großen Bangniffen. Noch immer wußte man nichts Sicheres, wie es zu Weinsberg ergangen ware, und ichon war es fpat Abende am Ofterfeft, ber Bogt hatte einen eilenden Boten um Nachricht ausgeschickt, und um Rath an seinen Obervogt Dietrich von Beiler. Der Bote war noch immer nicht guruck, und es bunkelte ichon. Schertling beg Bogtes Frau weinte in Matern Kenerbachers Saus, fo bange war ihr: fie hatte por schen Sahren zu Schorndorf den armen Conrad durchgemacht, und dort ichon ihren Mann in Lebensacfahr durch die Bauern acieben. Feuerbacher sprach ihr ermuthigend zu, aber ihre Thränen und ihre Uengsten steckten ihn felbst an, daß ihm die Augen über= liefen. Matern war bei aller Kräftigfeit eine weiche gutmuthige Ratur, babei perfonlich befannt mit ben meiften adelichen Serren ber Umgegend, benn er hatte ein Wirthshaus, und der Abel fprach gerne und fleißig bei ihm ein. Bahrend er bie Frau bes Bogts troffete, und babei fich felbit angitlicher Beforgniffe und Abnungen nicht erwehren konnte, rief fein fleines Tochterchen am Kenfter; "D weh, Bater, flieh, fie laufen baber!" "Run, fagte Feuerbas der, das muß Gott's Mutter erbarmen, daß ich in meinem eigenen Saus nicht foll ficher fenn." Seine Sausfrau bat und brang in ihn, bis er fich verbarg, fie ichloß ihn felbft in eine Kammer ein und ging wieder hinab in die Wirthichaftsfinbe. "Betet, Kinder, betet," fagte fie, aber fie weinten alle gufammen wie bie Bogtin. Ploplich wurde die Thure aufgestoffen, und viere trangen berein, einer mit einer Zimmerart, ein anderer mit einer Belebarte, zwei mit Buchfen. "Bo ift ter Feuerbacher?" fchrien fie. Die Saus frau versicherte fie, er sen ausgegangen. Sie glaubten ibr nicht. Cie fliegen unten eine Thure nach ber andern auf; als fie ibn bier nicht fanden, suchten sie nicht weiter. Drobend ichrien sie die Feuerbacherin an: "Er muß ber, er muß zu uns auf ten Berg, fagt ihm bas, ober er foll feines Leibs und Lebens nicht ficher

seyn, wir wollen ihm einen Pfahl vors haus schlagen, und ihn preismachen aller Welt:"

Kenerbacher rubrte fich nicht, bis fie fort waren, bann gieng er zum Bogt auf den Markt und gab ihm den Rath die Thore ichließen zu laffen, immer ftarfere Gerüchte waren berein gefommen, daß Weinsberg erfturmt, ber Adel dafelbit theils erfchlagen, theils gefangen fen. Auf Schertling Bitte ritt Feuerbacher mit bem Bürgermeifter in der Nacht nach dem nahen Sopfigheim, zu Serrn Ludwig Erat bem Acttern, aus beffen Saufe auch einer bei bem Abel gu Weinsberg war; man hoffte von ihm etwas Gewisses zu erfahren. Mit biefem Rittersmann und beffen Better befprach fich Feuerbacher eine halbe Stunde in der Nacht, was zu thun sey, auch was er thun folle, ba die Bauern ihn durchaus zum Sauptmann haben wollen, sie geben ihm gute und boje Worte; wenn er nicht fomme, drohen sie ihm mit dem Tod, wenn er fomme, wollen sie einen großen herrn und Grafen aus ihm maden. D bes armen Grafen, fagte Berr Epat, ihm auf die Achfel flopfend. Feuerbacher gieng hinaus und fam nach einer Weile wieder berein. "Junker, fprach er, ich habe mich ba eines bedacht. Nachdem als es jett zu Beinsberg gegangen ift, mocht es auch hier über Abel und Beift. lichkeit bergeben. Wenn ich bei ihnen wäre, so acht' ich, ich wollt etwas bei ihnen vermögen, aber Junfer, Ihr mußtet mich hernach über bas wie es gemeint ift, verantworten." herr Gpat gieng darauf ein und gab ihm fein Wort, befonders empfahl er ihm bie Seinigen abzuhalten, daß fie fich nicht zu bem Weinsberger Saufen ichlügen.

So ritt Fenerbacher von dem acht und sechzigjährigen herrn mit dessen gutem Rath hinweg, und noch eine Meile weiter auch den Bogt zu Marbach zu fragen. Auch dieser billigte es, und wie er heim fam, war sein Bogt mit der Aussicht der andern ganz einsverstanden. So gieng er in aller Frühe am Offermontag auf den Bunnenstein, in Begleitung des Bürgermeisters, er fand mehrere hunderte schon im Lager. Er versuchte es, sie zur heimfehr zu ihrem Heerde zu bereden. Nichts davon, schrien sie ihm entgegen, nach Weinsberg zum hellen hausen wollen sie ziehen. Feuerbacher

fiellte fich an die Rirche, fie traten in einem Ring um ihn her. Hort ein Wort und thut das nicht, rief er, kommt der Weins-berger Haufen ins Land, dann geht es Reichen und Armen übel, denn er wird nur das Land auszehren, brandschazen und verderben. Bleibet im Land, wir sind stark genug mit den andern Aemtern, für uns selbst unserer Beschwerden los zu werden, und brauchen dazu des fremden Haufens nicht.

Die Bersammelten fanden den Borschlag vernünftig, aber sie meinten, dazu muffe Feuerbacher bei ihnen bleiben, und sie ließen ihn nicht, bis er einwilligte ihr Hauptmann zu werden.

Der Abel hatte es nicht zu bereuen, bag Matern Feuer. bacher an die Spife der wurttembergischen Bolfsbewegung trat. Alls gewiffe Botichaft von Weinsberg's Fall fam, und von der Sinrich tung der Edeln, barunter auch vom Tod der beiden von Beiler, Baters und Cohns, Schickte er fogleich einen Burger von Botte war auf bas Weilersche Schloß Lichtenberg, "taß nicht ein Schreier sum Edyloß reite und die Frauen beleidige und sie mit ber Rachricht vom Tobe ihres Gatten, Baters und Cohns franfe." Die Frau bes jungen Beiler ichrieb ihm Briefe "bie einen Stein hatten erbarmen mogen;" er bewirkte sogleich von seinem Saufen einen Schirmbrief fur fie. Die junge Frau hatte befürchtet, die Bunnen= steiner werden jegt sogleich auf den Lichtenberg losgeben, und ihn verbrennen, auch andere hatten bas gefürchtet. Die Sausfran bes Ritters Bolf Ruch von Winnenden hatte ihre Rofibarfeiten auf den Lichtenberg geffüchtet, auf die Nachricht vom Tode ber beiden Beiler holte fie dieselben wieder herab, fie bielt fie auf dem Schloß nicht mehr für ficher. Unterwegs wurde fie von berumschweifenden Bauern rein ausgeplündert. Roch am Abend bes Oftermontage fab man einen Rittersmann ben Wunnenftein berauf= steigen, einen Schweinsspieß auf ber Achsel, in ichtechtem Rock. Es war ber Ritter Wolf Ruch. Er ging ju Guß, er wollte nicht burch ritterliches Erscheinen Die Bauern reigen, sondern wie einer ber Ihrigen fommen. Feuerbacher lächelte, als er ten Junfer in foldem Aufzug fab, und wie er von ihm bas Weichebene vernahm, gebot er fogleich bie Herausgabe bes Geraubten. Ginige Bauern murrten und weigerten fich beffen.

"Gesellen, rief Feuerbacher, wann es die Meinung bat, fo hattet ihr mich fonnen zu Saus laffen, und hattet mich nicht jollen dringen, euer hauptmann zu fenn. Ich bin nicht ausge= gangen, einen Gdelmann ober fonft wen zu beleidigen, fondern allein zu verhindern, daß ber Weinsbergifche Saufe nicht herüber fomm', brenn', ober mord'. Plündern ist nicht evangelisch noch göttlich." Der Ritter gog mit seinen Rleinodien bankbar beim, und spat noch pries er es, wie Matern ihm Gutes gethan habe, und wünschte ihm, daß es ihm wohl geben moge. Die Regierung zu Stuttgart ichiette Abgeordnete an den Saufen Keuerbachers, um ihn burch Unterhandlung hinzuhalten. Die Abgeordneten famen Dienstags ben 18. April um Mittag auf ben Wunnenftein. Gie wollten die Bauern jum Auseinandergeben bewegen, richteten aber nichts aus. Die Bauern fagten ihnen, fie haben eine gute Sadje, von nun an muffe Recht und Gerechtigfeit gehandhabt und bas heilige Evangelium und Gotteswort ichlicht und lauter verfündet und demfelben gemäß gelebt werden, nicht mehr der dim= perle damperle, oder daß der eine auf der Kangel vom Beiffen, ber andere vom Schwarzen, ber britte vom Blauen fage. Die befondern Beschwerden, die ein Ort habe, muffen abgestellt, und im Allgemeinen die zwölf Artifel angenommen werden, die von der Donau ausgegangen seven. Auseinandergeben werden sie nicht eher, als bis ihnen dieses Alles erfüllt sen. Die Abgeordneten fagten, die Landschaft wolle auch nichts anderes als eine drift= liche Ordnung, Die Berechtigfeit und Die lautere Lehre Des Evan= geliums. Ucber die einzelnen Beschwerden und über die zwölf Artifel fonne ein Landtag am besten entscheiden, sie follen ihre Beschwerden schriftlich auffegen. "Nichts davon, nichts bavon," unterbrach fie ein Befchrei. "Sa, riefen einige, wenn der Land= tag jest im Augenblick und im freien Feld gehalten wurde." Auf bie Ermahnung, fid wenigstens ber Bewaltthätigfeiten zu ent= halten, fagten fie, fie wollen Niemand beleidigen, aber Gffen und H. 21

Trinfen werben fie suchen, jedoch nicht bei ben armen Leuten, fondern in ben Rloftern und bei ben Gdelherren.

Dann liessen sie den Nathschreiber von Großbottwar auf den Berg holen, er mußte ihnen ihre Artifel zu Papier bringen, um sie am andern Tage den Abgeordneten vorlegen zu können. Diese gingen indessen nach Stuttgart zurück, um zu berichten und Bershaltungsbefehle einzuholen.

Es ist nicht zu übersehen, daß die Bauern, während sie auf dem Wunnenstein lagerten, täglich die Messe hörten. In dem uralten Michaelskirchlein las ihnen der Pfarrer von Winzerhausen auf ihr Verlangen die Messe, und sie versicherten ihn dafür Leibs und Guts: auch blieb Matern Feuerbacher, obwohl er noch lange lebte, katholisch bis an seinen Tod.

Die Regierung ichiefte Die Abgeordneten mit dem Borichlag eines augenblicklich zu Marbach abzuhaltenden Landtags zurück. Gie trafen ben Saufen nicht mehr auf bem Bunnenftein. Die Bauern waren nach Gemrigheim gezogen, fie gablten schon gegen 3000. Der Pfarrherr zu Gemrigheim war bei ihnen schlecht angeschrieben, fie wollten ihm durch das Saus laufen. Um ihn gu ichugen, verlegte Feuerbacher fein Sauptquartier in das Pfarrhaus. Darüber murrten die Bauern fo, daß fie den Sauptmann ablezen wollten. Keuerbacher war gerade im Affett, ale bie Abgeordneten der Regierung zu ihm famen. Zuerft versuchten sie nochmale, die Bauern zu bewegen, daß fie zu ihrem Berde guruckgingen; besonders Pfeffer von Beilstein machte ihnen die eindringlichsten Borftellungen. "Liebe Gefellen, faate er, was foll euer Bug? ihr werdet etwa weit das Land aushin ziehen, ben Pfaffen die Fenfter ausschlagen, Thuren abbrechen, Biegel auf ben Dachern verschlagen und was berlei mehr ift. Luget, was Muz werdet ihr davon empfahen?" Als sie alles erfolglos sahen, blieben sie bei dem Boridilag eines Landtags fteben. Feuerbacher antwortete heftig: "Wir wollen schlechthin feinen Landtag haben, benn man hat viele Landtage gehabt, und wenn man beim gefommeu ift und gefragt bat, was man bringe, fo mußte man bie Antwort boren: mich weiß nichte, wir muffen aber Gelb geben!"" - Bir wollen

auch kein Geld mehr geben, darum ziehet zu uns; kommet ihr, fo febet ihr uns; kommet ihr nicht, fo muffet ihr uns dennoch sehen."

Feuerbacher war früher selbst auf Landtagen gewesen, er wußte aus Erfahrung, was davon zu halten und zu erwarten war, es verdroß ihn, daß man die gerechten Beschwerden der Bauern so mit gar nichts abspesien wollte, und auf seine Anträge gar nicht achtete. Im Gefühl seiner Bichtigkeit rief er: man sollte ja auf den Knieen ganze Straßen weit rutschen, und wenn sie auch voller Koth wären; denn wenn er und sein Hause nicht gewesen wären, so wäre der helle Hausen Odenwalds und Neckarthals, welcher all' das llebel und Morden angestellt habe, in das Land gezogen, und hätte dasselbe mit Morden und Brennen angefüllt, er und sein Hause haben es allein verhütet.

Er erflärte, nur auf die Grundlage ihrer Artikel laffe sich mit ihnen unterhandeln, er verlas diese, und bat die Abgeordneten morgen im Lager zu Laufen wieder zu ihnen zu kommen, dann könne er sie ihnen einhändigen, jest seien sie im Begriff aufzusbrechen, um sich mit dem Haufen aus dem Zabergau zu vereinigen. Damit brachen sie auf.

Die Bauern hatten schon früher wirklich Lust gezeigt, das Schloß Lichtenberg, wo die Weiler'schen Wittwen in Trauer saßen zu zerstören; jest auf ihrem Zuge zeigten sie das gleiche Gelüste gegen die beiden Schlösser Liebenstein, das auf der rechten, und Hobenstein, das auf der linken Seite des Neckars ihnen auf ihrem Zuge ins Gesicht kam: Matern Feuerbacher widersetzte sich mit Ersolg, der Zug ging ohne Schaden an beiden vorüber, aber viele murrten darum so sehr, daß sie es zu Kaltenwesten durchsehren, daß Matern, weil er zu weich sei und es mit dem Adel habe, seiner Hauptmanuschaft entsetzt wurde. Um 20. April war das Lager zu Laufen.

Die Bürger von Laufen hatten bei Zeiten nach Stuttgart um Sülfe geschrieben, aber keine bis zum Anzug der Bauern erhalten. So schlossen auch sie sich ihnen an. Als später die Gulfe unter Führung des Stuttgarters Ludwig Ziegler ankam, erklärten sie,

jeht fen es ju fpat, fie fragen nun nicht mehr viel nach ben Stuttgartern.

Bor ber Stadt an der hohen Mauer, im freien Felde traten die Abgeordneten zum letztenmal mit Feuerbacher zusammen. Feuerbacher erklärte ihnen, daß es nun nicht mehr in seiner Macht sen, die Artikel ihnen zu übergeben; es hing dieß wohl mit seiner Absetzung zusammen. Siner der Abgeordneten machte das Erbieten, sie wollen alle zusammenziehen, man solle dann im freien Felde einen Landtag halten, wo nach Art der alten Bolksgemeinden getagt würde, und dem Erzherzog die Artikel zuschieken. Die Bauern in Feuerbachers Begleitung sahen aber in allem Erbieten mit Recht leere Vorspiegelungen." Dir wollen keinen Landtag ha'n, schrie sie; wenn wir einen Landtag ha'n, so landtaget man nienz, denn daß man Geld muß geben." Feuerbacher brach endlich ab: "Wäßten die drinnen, daß ich so lange mit euch Herren rathschlage, sie schlügen mich zu todt."

So gingen die Abgeordneten nach Stuttgart gurud, Feuer= bacher nach Laufen hinein, wo sie ihm aufe Neue die Sauptmanns schaft übertrugen. Es war ihm nicht wohl dabei, er hatte sich glucklicher gefühlt in seinem ichonen wohlhabigen Wirthshaus, wo die edeln herren und Frauen seine Baste waren, und er sie mit bem fühlen Bottwarwein bediente. 3war famen fie auch jest zu ihm, viele ber alten, ebeln Befannten, aber in anderer Albficht, theile zu Laufen, theile ichon zu Gemrigheim, theile auf bem Beiterzuge. Man fab die Serren Sans und Peter von Liebenstein, herrn Wilhelm Balen, ber auf Sobenstein faß, bie Lammlin von Bonnigheim, Cafpar von Beiler, man fah bie cole Frau von Nippenburg, Die Berren von Sachsenheim, Philipp von Raltenthal bei Reuerbacher erscheinen, im Lager ber Bauern; fie erbaten fich und erhielten Schirmbriefe. "Lieber Junter, fprach Reuerbacher zu Ritter Balen unter vier Augen, ich fchäme mich, daß ich unter bem elenden Bolf fenn, und alfo vor euch fteben foll." Ein Rucktritt aber von ber Sache ber Bauern ware jest ichon lebensgefährlich für ihn gewesen.

Seit bem Lager von Laufen hatte fich im Saufen gar manches

verändert. Es waren Zustüsse in den Hausen gekommen, unrein, ster und blutiger Art. Zuerst waren die Zabergäuer und Hans Wunderer selbst von viel heftigerem Sinne; das zweite Element, das hinzu kam, war aber noch verderblicher: es war Jäcklein Rohrzbach, der Hauptmann der Böckinger. Auf eine Botschaft, die von Heilbronn kam, daß sich "die Schwaben" auch sammeln, war Herr Jäcklein gleich auf und zog mit 200 der Seinigen, darunter die berusensten Schreckensmänner, zum Württembergischen Haufen. I Jäcklein besprach sich nicht nur mit ihnen, er blieb bei ihnen, und zog mit ihnen vorwärts ins Württemberger Land. Sie sehten Feuerbachern einen Ausschuß von 32 Bauern zur Seite.

Ueber eine jede Sache von Wichtigkeit entschied ber ganze Saufe burch Stimmenmehrheit, und Feuerbacher mußte manches, was er nicht wollte, ausführen, weil es ber Saufe wollte. Doch hielt er barauf, fo lang und fo viel es ging, baß fein Saufe die Sande vom Raub fauber ließ. Es war gerade herr Reinhard von Sachsenheim im Lager, als einer vom Saufen vor die Saupt. leute gebracht murbe, ber auf ber That ergriffen worden war, wie er einem einen Beutel abschnitt. In einem Ring von mehr als 80 Bauern fagte Fenerbacher zu bem Beutelfdneiber : "Boswicht, Er muß durch die Spieß, und wenn er voll Teufel war! ich meinte, wir waren bes Evangeliums, ber Chrbarfeit und Gerechs tigfeit wegen ba, jo febe ich wohl, wir find ba Seckelabichneibens wegen. Denn es gilt, den Edelleuten, Pfaffen und ber Ghrbarfeit durch die Saufer zu laufen, fo maren wir gute Rriegeleut. Belder reid ift, ber muß reid bleiben, und welcher arm ift, ber muß arm bleiben!"

Der Haufe rückte nun schnell vor, aufs Herz des Landes; sie wollten alle streitbaren Arme der Städter und Bauern im ganzen Kürstenthum an sich ziehen, und alle Städte und Aemter mit Güte oder Gewalt dazu bringen, "zu ihnen in ihre christliche Versammelung zu kommen und zu helsen, daß der arme Mann sorten unbeschwert sey, und das heilige Evangelium nach dem Worte Got-

<sup>1)</sup> Urgicht bes Dionpfine Schmib.

tes verfändigt werde." In diesem Sinne ergingen Aufforderungen nach allen Seiten hin. Schon am 20. April hatten sie an Christoph Gaisberg, den Forstmeister auf dem Neichenberg, die Aufstorderung geschieft, sich zu ihnen zu begeben, und den Karsthans, der bei ihm gefangen sitze, mitzubringen. Der Forstmeister saß weit genug von ihnen weg, meilenweit seitwärts auf seinem Berge, und eilte vorerst nicht, den befannten Bolksprediger Karsthans ihnen zuzusühren, da ihr Zug in anderer Richtung sich bewegte, und am 22. April sie schon zu Bietigheim sich lagerten, fünf Stunden von Stuttgart.

In dieser Sauptstadt war die Berwirrung ohne Grangen. Die Bauern waren auf 6000 angewachsen, und ber Stadt ichon fo nahe. Es galt, es weder mit den Bauern, noch mit ber ofterreichischen Regierung oder dem schwäbischen Bunde zu verderben. Die Berlegenheit der Rathsherren war groß, um jo größer, ba fich unter ber Bürgerichaft immer auch ein Anhang bes vertries benen Berzogs fand, der im Stillen nur auf eine gunftige Men-Derung ber Dinge wartete, und da es fehr ungewiß war, wer obs siege. Fast alles versügbare Rriegsvolf war in die Ferne abge= geben, und das Landaufgebot zeigte fich überall ichwierig. Die Regierung hatte, da Laufen zu den Bauern überging, die Aufgebote nach Marbach gewiesen, und die Auswahl der Bogteien Bietigheim und Gröningen hatten Befigheim besethen follen. Aber der Saupt= mann Ludwig Biegler berichtete, es fenen eitel reiche Befellen, und unwillig, fich in folder Gefährlichkeit in eine Befagung gu geben. Bu Marbach waren wohl in bie 1200 Mann beifammen, theils fremde Soldner, meift Landesfinder, aber auch fie wurden meuterisch, wie ber driftliche Saufen fich vorwärts bewegte. Ihre Sauptleute versuchten umfonft, fie in Ordnung gu halten, und als fie von Rathhausabwerfen, von Todtichlagen borten, flohen fie Davon: nur eine fleine Bahl bes aufgebotenen Landvolfs wurde germocht, als Bejanung in der Stadt zu bleiben; der größte Theil zerstreute sich in seine Beimath, am 21. April.

Die legten Mitglieder ber öfferreichischen Regierung gu Stutt:

gart hielten fid nicht mehr ficher, und flüchteten fich nach Soben-Tübingen, felbit ein Theil ber ftabtifchen Rathsherren verließ feinen Poften, nur wenige blieben gurudt. Diefe mablten fur ben geflüchteten Bogt einen Umteverwefer in Daul Wengelhäufer, und ein Defret ber Regierung von Tubingen aus gab ihm in Loreng Actermann einen Gehülfen zur Seite. Beibe beriefen bie Burgers schaft auf ben Martt, ermabnten fie bei ber herrannahenden Befahr gur Rube und Ordnung, und forderten fie auf, einen Musschuß von 27 vertrauten Burgern zu mahlen, damit man sich mit benfelben über bie gu ergreifenden Maagregeln berathen fonne. Die Burger traten in drei Rotten gufammen, auf bem Leonhards= plat, auf bem Markt und auf bem Turnieracker, bem jetigen Svitalvlak. Gie überließen einstimmig die Bahl des Ausschuffes ben Berren. Diese mablten ibn, und Rath und Ausschuß faßten fogleich ben Befchluß, mit ben nachften Memtern Cannftabt, Baib. lingen, Schorndorf, Leonberg, Göppingen, Rirchheim und Mürtins gen ichleunigst zusammenzutreten, und mit bewehrter Mannschaft einen eigenen Saufen aufzustellen, um die Unterlander-Bauern von weiterem Borructen in das Land fo lange abzuhalten, bis Jorg Trudfeß mit ber verheißenen Sulfe antame. Die Abgeordneten an bie genannten Städte gingen ab, andere begaben fich in bas Lager ber Bauern nach Bietigheim, um Rundichaft einzuziehen, und burch neue Unterhandlungen Beit ju gewinnen : fie hatten barum ben Auftrag, einen gemeinen Landtag auf freiem Felbe, wo nur Burger und Bauern tagen follten, anzubieten, um auf biefem die Befchwerben aller Städte und Dorfer vorzunehmen. Die Abgeordneten an die Bauern waren lauter Mitalieder des Bürgerausschuffes: Mattheus Müller, Lorenz Könlen, Leonhard Mefferschmid und Theus (Mattheus) Gerber. Diefer machte ben Sprecher. Bormals Trabant Bergog Ulriche, ein ruftiger und beredter Bürger von Stuttgart, hatte er nach der Schilderung bes Raths bei mehreren burgerlichen Angelegenheiten ben Sprecher gemacht. Theus Gerber ficherte ben Bauern im Ramen ber Stuttgarter beren Bereitwilligfeit gu, ju Abstellung ihrer Befchwerben bei der Landschaft das Beste thun und für Alles besorgt seyn zu wollen, sie möchten daher nur ihnen ihre Bünsche vorlegen, einstweilen aber nicht weiter vorrücken, oder wenigstens Stuttgart umgehen und das alte Lager im Neckarthal beziehen, wo man ihnen von Stuttgart aus ihre Bedürfnisse beisühren werde.

Fenerbacher verwarf das Erbieten. Das Evangelium, sagte er, Recht und Gerechtigkeit, der Weinsbergische Handel, die Ershebung der ganzen deutschen Nation, die Verwüstungen und Besaubungen, die daraus entstanden sezen, zwingen sie zu diesem ihrem Treiben, sie wollen das Fürstenthum in ihre Gewalt brinzgen und dann erst, wenn dieß geschehen sey, nicht aber jeht auf einem Landtag, eine christische Reformation machen: Und wie soll diese endlich gemacht werden? fragten die Abgeordneten. Feuersbacher verwies sie abermals auf die zwölf Artikel von der Donau als Grundlage, und forderte die Stuttgarter auf, "auch mit unter das Joch Christi zu ziehen." Er werde Stuttgart schonen, sagte er. Die obengenannten Aemter, an die sich auch Winnenden schloß, meinten aber, es sey besser, selbst einen Hausen zu bilden, als sich mit dem Zabergäus-Vottwar-Hausen zu vereinigen und unter dessen Beschl sich zu stellen.

Des andern Tages, Sonntags ben 23. April, erlichen die Bauern ein Aufforderungsschreiben an die Hauptstadt, worin ihr längstens noch 36 Stunden Bedenkzeit gestattet wurde. "Bir haben uns, schrieben sie, aus göttlicher Ordnung und christlicher Liebe, zu Aufgang, Nährung und Erhöhung göttlichen Worts und des Evangeliums, daraus wir seine göttliche Ordnung verzstehen, und Gott zu Lob, christlicher Ordnung zu Aufgang, und allen zu Schutz, Schirm und Bestriedigung, mit Hülse Gottes des Allmächtigen ein recht christlich und friedlich Regiment zu machen vorgenommen, und werden es mit eurer Hülse und mit Rath gemeiner Landschaft ernstlich vollstrecken. Also erfordern wir euch mit der Stadt, dem ganzen Amt und der Gemeinde von Stund an ober zulängst auf nächsten Montag zu Nacht euch in unsere Brüderschaft und in unsern Schutz und Schirm zu ergeben. We

ihr euch dawibersehet, werbet ihr uns Ursache geben, gegen und wider euch mit hellem driftlichem Hausen zu ziehen, euch mit der Hülfe Gottes zu zwingen, und mit solchem Ernst zu handeln, daß ihr und eure ganze Gemeinde darüber Schaden und Unrath leiben muffet."

Noch zu Bietigheim zeigten sie ben Ernst. Der Bogtamtsverweser dieser Stadt weigerte sich, für Stadt und Amt den Beschl zum Zuzug zu dem Hausen auszusertigen: er wurde, auf
Hans Wunderers Besehl, in Sisen gelegt, in den Thurm geworsen
und man sprach davon, ihn durch die Spiese zu jagen. Der
Führer des Fähnleins vom Besigheimer Amt trat hervor und
sagte, wo man das thäte, würden er und alle Besigheimer vom
Hausen abziehen. "Es muß seyn!" suhr Hans Wunderer auf.
"Ihr wollet, erwiederte der Besigheimer, Gotts Wort handhaben.
Gotts Wort will nicht, daß man im Blute wade." Das und
Feuerbachers Entscheid rettete den Gesangenen. Wir wollen ihn,
entschied dieser, des Lebens sichern, wenn er sich verschreibt, daß
er kein Bogt mehr seyn will.

Ohne alle Kurcht, wegen ber Kestigkeit seines Sauses, war ber Bogt auf bem Usberg rührig auf gegen bie Bauern. Serr Georg Truchfeß, einer ber besten Kelbheren seiner Zeit, pflegte bie Ausschweifungen feiner Rriegsleute im Rauben und Brennen mit ben Worten zu entschuldigen: "Man muß bedenken, daß ein solch Bolf in einem folden Bug nicht in's Bockshorn ju zwingen ift." Rady diesem Wort des in seinem Heere so mächtigen und gefürch= teten Feldherrn wäre es von dem wackern Rathsverwandten und Wirth zu Bottwar, Matern Feuerbacher, zu viel verlangt, wenn man ihm aufrechnen wollte, daß, troß seines Befehls und seiner Strenge, von feinen Bauern boch manche auf Plunderung liefen: manche Raubgesellen mogen auch nicht zum Saufen gehort, fonbern die Rähe besselben blos zu ihren Privatunternehmungen bes nüt haben. Auf folde Marodeurs, wie fie zu gehn, zwölf, zwanzig herumliefen und plünderten, machte ber Asberger mit feinen hundert Ruechten, Die er oben hatte, fleißig Jago. "Burbe

man ihm, schrieb er an die Regierung, nur noch etliche Reiter und Geld schiefen, so wollt er den Bauern viel zu schaffen machen, damit könnt' er so viel ausmachen, als der halbe Bund." Wegen dieser Rührigkeit des Bogts und der Nähe des Asbergs wurde auch den Markgröningern, die eine Botschaft in's Bauernlager nach Bietigheim schieften und sich der Berbrüderung anschloßen, von den Hauptleuten der Zuzug zum Hausen erlassen, gegen drei Eimer Wein und einen Wagen Brod, was sie diesem zuführen mußten.

Bon Bietigheim zog der Haufen noch am Abend bes 22. nach Sachsenheim, sie wollen mit Reinhard von Sachsenheim zu Nacht effen, sagten sie, von da weiter über Horrheim, um aus dem Zabergau, dem Maulbronneramt und dem Kraichgau Bersstärkungen an sich zu ziehen. Wahrschein!ich vereinigte sich hier ber Hauptmann Anton Gisenhut, Pfarrer zu Eppingen im Kraichsgau, mit ihnen, der bald darauf neben Feuerbacher genannt wird. Darauf wandten sie sich wieder zurück nach Baihingen an der Enz, wo sie am 23. und 24. ihr Lager hatten.

Auch der Bogt von Baihingen war unter den zu Weinsberg umgekommenen Edeln. Schon am 18. hatten sie an die österreichische Regierung geschrieben, am Neckar habe sich ein Hausen zusammengethan, dem noch immer mehr zuziehen, sie fürchten, est möcht' ihnen gelten, wie sie auch Warnung erhalten haben. Sie eien zu Besehung von Schloß und Stadt zu schwach, erbieten sich aber zu aller Tren. Doch weil ihr Vogt Hand Conrad Schonk von Winterstetten in Weinsberg gefallen, sie aber arme schaffende Leut ohne Verstand ber Handlung seven, bitten sie um Hüsse.

Hufforderung der Bauern, ihnen 60 Mann sammt Feldgeräth zuzuschieden. Die Gemeinde war nicht einig, man befürchtete, die Ehrbarkeit möchte von dem gemeinen Mann, der sich zu den Bauern neigte, gezwungen werden, seinen Willen zu thun. Der Rath hatte durch eine Botschaft in's Bauernlager mit der Entschuldigung, seine Leute seyen alle im Felde beschäftigt, um Aufschuld gebeten. Jeht hatte die Stadt die Bauern vor ihren Mauern,

und sie mußte sich an sie anschließen. Das Schloß griffen sie nicht an, da eine Botschaft von Stuttgart sie zu schnellem Borrucken auf diese Stadt bestimmte.

Georg Rathgeb, ein Stuttgarter Bürger, verrieth ben Bauern, wie der Rath mit den andern Städten sich ihnen seindlich
entgegen stellen und sie hinhalten wolle, bis das im Unzug begriffene Bundesheer Stuttgart erreicht hätte. Auf diese Botschaft
hieß es: vorwärts Stuttgart zu! Um Morgen des 25. meldeten
die Hauptleute von Schwieberdingen aus der Stadt, daß sie sich
auf den Abend in Stuttgart einfinden und sich mit ihnen berathen
werden. Die Stadt solle sich darum mit Lebensmitteln versehen,
damit kein Mangel entstehe. Um der Hauptstadt die Ausflucht
abzuschneiden, als wäre es gegen ihre Shre, unter die Besehle
der Bauern sich zu stellen, wurde bemerkt, die Bauern haben mit
der Beschung ihres Feldregiments bisher gewartet, weil sie es
mit dem Rathe der Residenz besehen wollen.

In Schwieberdingen hatte sich der Haufe schon genöthigt gesehen, von dem Herrn von Rippenburg etwas Wein, Bieh und
anderes zu entlehnen, mit der Erklärung, solches mit der Zeit
heimzahlen zu wollen. Die Vorräthe Stuttgarts thaten ihnen Noth.

Thens Gerber wurde mit andern in Gile zum zweitenmale ben Bauern entgegen geschiekt, mit der Bitte, Stuttgart doch gewiß mit Einquartirung zu verschonen. Die Hauptlente sagten es zu und schon gingen Wagen mit Fleisch, Brod und Wein in "das alte Lager im Necearthal," auf die Wiesen gegen Berg für die Bauern ab, und diese schlugen sich linkwärts von der Schwiesberdingerstraße Cannstadt zu. Da brach ein surchtbares Gewitter mit Strömen von Hagel und Negen aus und durchnäßte die Bauern. Auf das suchten sie warm Quartier und näherten sich bennoch der Stadt. Sie erklärten, sie wollen nichts gegen kaiserzliche Majestät vornehmen, niemand von derselben abtrünnig machen niemand sich huldigen sassen. Wustrag das verschlossene Siechenthor. So zogen die Hauptleute mit dem Bauernheer ein, vielen zur Freude, vielen zum Schrecken, der sich noch sehr steigerte, als man

neben ben Sauptleuten und unter ihnen fo manden fah, ber nur ju aut befannt war. Da ritten bie Weinsberger Schreckensmänner mit ein, vor allen ausgezeichnet Undreas Remn von Bimmern, ber bes Grafen von Selfenstein Pferd ritt und beffen Bugelhut mit ber wallenden Feder auf hatte, und Sactlein Robrbach. ber bes Berichteten Damaftene Schaupe trug. Alber auch ein anderer Anblick brachte theils Freude theils Furcht. Da fah man nemlich unter ben Sauptleuten auch Ramen Sarnascher einreiten, einen reichen Stuttgarter Burger und Birth, Bergog Ulriche Freund, der schon im Sahr 1519 dem Bergog wieder in's Land zu helfen gesucht, und barüber felbit bas land hatte verlaffen muffen. Bergog Ulrich hatte ihn von Mömpelgard aus in's Zabergau geschickt, "Acht zu haben was es fur ein Besen sen," und bie Sauptleute hatten ihn in ihren Rath aufgenommen. Manche, selbst vom Ausschuß und aus bem Rath, hatten bie Ankunft ber Bauern faum erwarten fonnen.

Der Ausschuß und die Rathsherren waren auf bem Rathhaus versammelt, alle Bauernhauptleute begaben sich fogleich babin. Matern Feuerbacher wiederholte die vorige Erflärung, baß fie nichts gegen die Regierung vorzunehmen und nur eine driftliche Ordnung einzuführen gefonnen fenen, daß aber das gange Land gu diesem Zweck mit ihnen gemeine Sache machen und auch Stutt= gart ihnen eine wohlgeruftete Mannschaft mit einem Sauptmann abgeben muffe. Sogleich wurde ber Stadtschreiber Glias Meichener berufen, er mußte fich mit feinen Schreibern fegen und bei vierzig Edreiben ausfertigen, an Stabte und Gbelleute, daß fie mit ihren Unterthanen bem bellen driftlichen Saufen wohlgeruftet zuziehen und ben gottlichen Sandel und Berechtigfeit gu beforbern suchen sollen. Darauf quartirten sich die Bauern ein. Der Rathe. herr Seinrich Gabler, ein eraltirter Freund der Bolfsfache, gab cilf feidene Kähnlein vom Rathhaus an die Bauern ab, führte ben Sauptmann Undreas Remp felbit in fein Saus, und überließ ihm seinen Sohn als Trabanten.

In der Stadt war alles ficher vor ben Bauern. Rur bie

Bebenhäuser-Pflege, ber reichversehene Sof bes reichverschenen Rlofters Bebenhausen wurde von ihnen heimgesucht. Sie durch= ftachen fieben ober acht Beinfäffer mit ihren Spieken, bag es wie aus vielen Robren lief, und alles ichnell Wein genug zu trinfen hatte, viel lief auch natürlich dabei in den Reller. Der Pfleger hatte fich auf bas Berücht, wie übel die Bauern mit ben Beifts lichen verfahren, geflüchtet, und bat aus feinem fichern Berftect bie Rathsberren von Stuttgart, fie follten ben bof für ihr Gigenthum ausachen. Da überdieß trunfene Bauern fich boren ließen. man muffe bas gange Geban gertrummern, fo wurden, um allem Unfug zu begegnen, Die Burger Lorenz Ackermann, Daul Bengelhäuser und Peter Trautwein in den Sof gesett, um die Abgabe von Früchten und Bein zu beforgen. Die Sauptleute lieffen die Bauern durch ihre Profosen abtreiben, und durch Trommelschlag verfünden, daß Niemand aus dem Sof etwas hole. Die nicht unbedeutenden Borrathe bes Sofs, in Ordnung abgereicht, famen bem Ausschuß für ben Saufen gar sehr zu statten. aber berechnete nachber 162 Mimer Bein, 220 Scheffel Dinfel und 800 Scheffel Saber und verlangte bafur von ben Stuttgartern 1790 Gulben Schadenersat, weil fie feine Borrathe "muthwillig in ihren Rugen gebraucht hatten." Davon, daß die Stuttgarter ihm ben Sof vor ber Zerstörung bewahrt hatten, wollte er nichts wiffen; man achtete aber feine Forberung wider alle Billigfeit.

Die Stuttgarter Priesterschaft wurde von den Hauptleuten schonend behandelt, es wurde von allen Stifts= und Pfründherren im Ganzen nur ein Hulfsgeld von 400 Gulden gefordert.

Einem andern geistlichen Herrn, dem Prediger an St. Levnhard, Dr. Johannes Mantel, verschafften sie die Freiheit. Er wurde zu Nagold gefangen gehalten, und als er durch die Hanptleute des christlichen Hausens erlöst wurde, war er "fast blöd von der großen schweren Gefängniß," so daß er damit in einem Briefe an Matern Feuerbacher sich das ur entschuldigt, daß er nicht personlich vor ihnen erscheine.

Rur zwei Tage blich bas Bauernheer in ben Mauern Stutt-

garte. In benfelben besetten fie ihr Gelbregiment im Gingelnen, es murben befonders Schat ., Sefel :, Straf : und Beutemeister aufacstellt. Golde Beutemeister waren namentlich neben andern, Paul Merk und Conrad Plug. Gie hatten die Sulfe- und Strafgelber, gunadit ber Beiftlichkeit, gu bestimmen und einguziehen, mabrend andere für die Proviantlieferungen, für Aufzeichnung, Aufbewahrung und Bertheilung der Boriathe zu forgen hatten. Alls Paul Merct feine Bahl fund gethan wurde, trat er vor ben Saufen, gog fein Sutlein ab, bedankte fich höflich fur bas Butrauen und fprach : "Ich will ber recht Bischof werden. Wer hatt' ge= dacht, daß ich die Pfaffen weihen follt'!" Co froblichen Muth und besonderes Befallen brachte er zu seinem Schatmeisteramt, ibn nannte man vorzugsweise ben Pfaffenichater. Unter ben Profosen wird Sans Megaer von Beggbeim genannt. Much einen Schultheiß bes Saufens hatten fie, wie die andern Saufen fie hatten: ce war Wilhelm Scheerer von Marbach. Ihr oberfter Schreiber war Meister Joachim von Nordheim.

Unter ben vielen Alufforderungen jum Bugug ober zu einer Erklarung erging auch eine an die freie Reichsstadt Eflingen, unterm 26. April. Diese für die damalige Beit bedeutende und fehr fefte Stadt, war feit ber Bewegung zu Beinoberg nicht ohne Corgen für sich. Um 21. April idrieb ber Rath an ben ichwäbischen Bund, da die Bauern immer naber rücken, so bitten fie um ben Bufat bes Bundes. Ihre Stadt habe eine weitläufige Barg, die fie nicht besetzen konne, und boch durfen fie auf Beiftand als Bundesglied und auch barum rechnen, weil das Reicheregiment und bas Reichskammergericht ihren Git bei ihnen haben. Bote brachte folgenden Tags eine abschlägige Antwort, weil jeder Stand feine Plage felbit zu besehen habe. Gie follen auch beim Reicheregiment um Bulfe ansuchen." Statt eines Beiftands ichickte vielmehr der Bund, da der Aufstand immer weiter um sich greife, eine neue Gelbanlage und bie Forderung bes alten Refies. Das Reicheregiment hielt fich in Eflingen nicht mehr ficher und begab

sich nach Gestlingen, an bemselben Tage, als die Ausserung der Bauern nach Estlingen kam. Der Rath der Stadt gab dem Boten der Bauern als Autwort die mündliche Frage mit, wer sie ermächtigt habe eine kaiserliche freie Reichsstadt aufzusordern? Die Bauern schiekten ein zweites Schreiben: "Ihre Meinung sehbloß zu wissen, wessen sie sich zu ihnen zu versehen haben, und ob sie sich auch der christlichen Ordnung gemäß halten wollen. Sie geschehe ihnen Unrecht, wenn man sage, daß sie die Stadt vom Kaiser abbringen und keine Herrschaft haben wollen. Sie müssen sich wegen der fremden Nationen zusammen thun, von denen sie, so wie man mit Weinsberg erbärmlich umgegangen seh, Nebels zu beforgen haben. Sie als ein Glied des Reiches begehren bloß einen Berstand mit ihnen, um sich gemeinschaftlich vor servnerer Beschädigung fremder Nationen zu hüten."

Der Rath antwortete, man habe ihnen vorhergesagt, sie sollen hinreiten wo sie hergekommen senen, diese Antwort gebe man ihnen wieder.

Der Rath konnte wohl so sprechen, alles in Eslingen war einheltig, und um ben gemeinen Mann bei gutem Willen auch fort zu erhalten, gab man ihm recht zu essen und zu trinken; die Höfe ber Geistlichen in der Stadt wurden auch mit angelegt, und das Reichsregiment verwilligte ihr 200 Knechte: "die Eslinger sollen sie einstweilen besolden, es werde wieder vergütet werden. 140

Auf das fiel eine Schaar Bauern in das hart vor Exlingen gelegene Kloster Weil ein, das in württembergischem Schirme stand, und plünderte es, da es die Schatzung nicht zahlte. Durch tapferes Schießen derer von Exlingen wurden sie wieder vertrieben und zogen über die Brücke bei Türkheim ab. Auch das Exlinger Kloster Sirnau auf der andern Seite der Stadt plünderten und zerstörten sie. 2

Es war ben Bauern Ernft mit bem, mas fie über "bie fremben Nationen" gegen bie Gflinger erklärten. Ihre Haupt=

<sup>1)</sup> Acht Schreiben und Berichte bes Eflinger Archive.

<sup>2)</sup> Eglinger Archiv.

macht erhob fich von Stuttgarbt geradewege bem Rems und Filsthale zu, um bem Bailborfer Raubhaufen abzuwehren, ber in biefe beiben Thäler hereingebrungen war.

<sup>&#</sup>x27;) für ben Aufftand im Burttembergifden, find die Sauptquellen :

<sup>1.</sup> Theus Gerber's, bes Stuttgarter Hauptmanns, Procesacten, ein in 2 Foliobanben vorhandenes Zeugenverhör. 2. Matern Feuersbachers, des Bauernhauptmanns von Bottwar, peinliche Prozesacten, ein Berhör von fast 100 Zeugen. 3. Eine Neihe Schreiben und amtlicher Berichte. Alles im Stuttgarter Staatsarchiv. Ebendaselbst befindet sich auch über diese Partie ein handschriftlicher guter Auffatz des Regierungsrath Günzler.









BINDING SECT. JUN 15 1982

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

1854 t.2 Zimmermann, Wilhelm Allgemeine Geschichte des grossen Bauern-Krieges

